

Irima 1082.

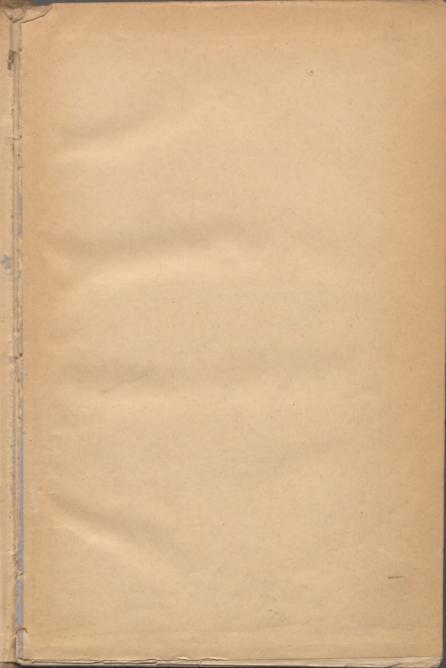

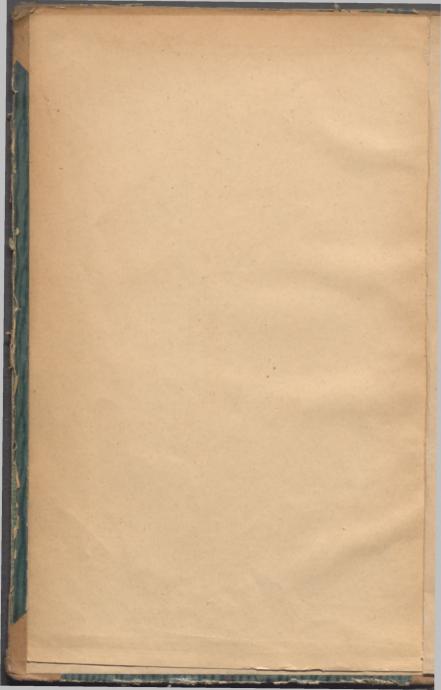

I, 1082.

Bibliothek

ber

## Peutschen Nationalliteratur

bes

achtzehnten und neunzehnten Sahrhunderts.

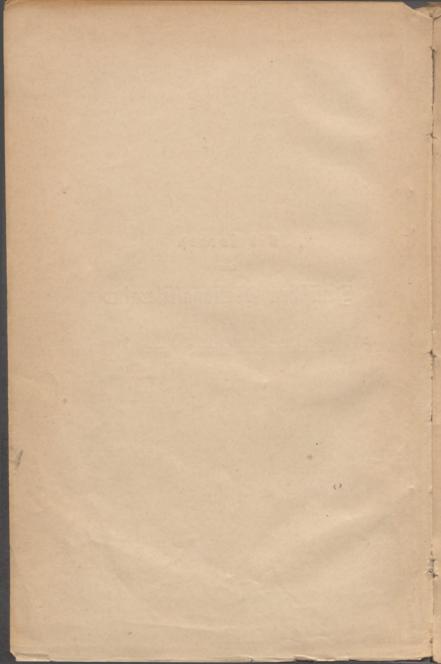

## Dr. Katenberger's Badereise.

Bon

## Tean Paul.

Mit Ginleitung und Anmerkungen

herausgegeben

nod

Otto Sievers.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1879.

8

146.712



## Iean Paul's Ceben und Werke

feine literaturgeschichtliche Stellung.

Der Gegensat zwischen idealer und realer Weltanschauung, der als der ewigen Schönheitsidee ureingeboren durch die Literaturen aller Bölfer und aller Zeiten geht, bewegt sich durch die deutsche Nationalliteratur des 18. Jahrhunderts mit stets convergirender Tendenz, dis er in Jean Paul von neuem hell ausleuchtet und nunmehr in der Brust des Individuums dieselben Kämpse hervorruft, welche er vordem zwischen den Parteien versanlaßt batte.

Soch über ber Welt segelt auf Wolfen Klopftod's seraphische Mufe, einstimment in ben Sang ber himmlischen Seerscharen. Diefer Ibealismus ging ju boch, als bag er nicht bie Damonen ber Mutter Erbe jum Wiberspruch hatte reigen follen. Und fo folgt benn gleich auf ben Kothurn ber Soccus, auf Rlopftod: Wieland. In diesen beiden Männern steben ber Idealismus und der Realismus einander schlachtgerüftet jum Kampf auf Leben und Tob gegenüber; und wenn die göttinger Rlopstodianer bei der Feier von Klopftod's Geburtstag Wieland's Bildniß und Schriften verbrannten, fo war bas eine That von nicht miszuverstehender Symbolik. Aber ben Realismus konnten fie nicht ertobten, benn ber ift ewig und unfterblich wie feine Göttin Gaa, ewig und unfterblich wie ber Ibealismus felbft. Und fo feben wir benn, wie ber Bernichtungsfrieg in einen Compromiß ausläuft. Die garantirenden Mächte aber, welche ben Compromiß unterzeichnen, beißen Schiller und Goethe. Richt mehr über Wolfen wie bei Rlopftod schwebt in Schiller ber Ibealismus, nein,

er thront gleichsam auf majestätischer Alpe, nahe zwar dem Himmel, aber auch nahe der Erde. Schiller's Mensch gewordene Göttersöhne haben die Erbschaft von Klopstock's Engeln und Teusfeln angetreten. Klopstock's transscendentaler Idealismus ist in Schiller zum immanenten erwärmt. Und Goethe auf der andern Seite schwimmt zwar so lustig wie einer im Strome der Welt, aber er trägt das Haupt immer über den Wassern, sein "sonnens

haftes" Auge nicht senkend vor der Sonne ber Ibeale.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Goethe und Schiller einerseits und Jean Baul andererseits besteht nun barin, baß Goethe von vornherein mit der gesammten Birtlichkeit eins mar, Schiller wenigstens ein weites Feld in ihr fand, auf welchem er fich mit ihr eins fühlen konnte, bas ift bas Feld, auf welchem bie Menschheit ihre großen Schlachten ichlug, baß Jean Baul bagegen, ein bescheibenes Blatchen ausgenommen, ber Realität fremb gegenüberstand. Bon frühester Jugend bis in bas fräftigfte Mannesalter hinein war er zur Armuth und zu ftiller, zum Theil ländlicher Abgeschiedenheit verurtheilt. Um so mehr behnte lebhafte Sehnsucht nach den ihm versagten Freuden ber Welt feine Bruft. Diese unbefriedigte Sehnsucht erzeugte in feinem Sirn eine folde Treibhaushige, daß Blüten in feiner Phantafie berporsprießten, gegen beren Colorit die glübenden Farben ber üppigen Tropenwelt erblagten. Sein Leben war, in anderm Sinne, als das banale Wort es meint, ein Traum. Und als er endlich aus diesem Traume erwachte, ba sah er sich vergebens nach ber Victoria regia seiner Phantasie um: er fand nur gewöhnliche Rosen, benen noch bagu die Dornen nicht fehlten. Die Berge hatten gefreißt, und ein winziges Mäuslein war geboren. erfüllte ben Dichter gunächst mit foldem Born, bag er aus feiner ätherischen Ibealbobe die icharfaeidliffenen Blibe ber Satire gegen Die für ihn entzauberte Birklichkeit ichleuderte. Dann aber fam er zu ber richtigen Ginficht, daß er mit jenen flammenden Bfeilen fich felber treffe, ba auch ber ibealfte Menich ein Stud gemeinfter Wirklichkeit fei. Er gestand fich wie Faust: "Bwei Geelen wohnen, ach, in meiner Bruft!" aber bas erlösende Wort Joinens im "Titan": "Albano, habe Frieden!" blieb nicht ungesprochen. Der 3bealift Jean Baul erkannte Die Berechtigung feines 3millingsbruders, bes Realisten Jean Baul, an; er fab ein, daß ber Realismus bem Mealismus ungertrennlich anbange wie bem

Menschen der Schatten, daß ein idealer Peter Schlemihl — man verzeihe den Anachronismus — nie geboren sei. Und wenn sich der realistische Schatten gar zu sehr zur carifirenden Silhouette des idealen Jean Paul verzog, so bemitleidete und belachte er ihn

abwechselnd, aber ohne jede Bitterfeit.

Wer Menschheit und Welt haßt oder verachtet, ist in böherm Grade unglücklich als schlecht; denn jener seindselige Geist ist das Resultat innerer Zerrrissenheit, er dampst empor aus der klassenden Wunde der eigenen Brust. Und wenn einem solchen Unzglücklichen das Glück zutheil wird, daß jene Wunde sich schließt und außheilt und vernarbt, so wird er wie ein von schwerer Krankheit Genesener mit dreisacher Wonne unter den Menschen und in der Welt weilen und mit dreisacher Liebe, gleichsam um die alte Schuld zu tilgen, die Menschheit umfangen, die er früher versolgte. So schlägt Jean Paul's transitorische Weltverachtung in die wärmste Beltliebe um, sobald die beiden seindelichen Brüder seiner Brust sich versöhnt haben, sobald die blutende Wunde sich geschlossen hat — durch die Heiltraft des Humors.

Aber einen Blat in der Welt gab es für ihn, mit welchem ihn ber humor nicht erft zu versöhnen brauchte: Die Ratur, und eine Rlaffe von Menfchen, welche er von jeber mit warmfter Bruderliebe umfangen batte: Die Armen und Gebrudten. Liebe gur Ratur und gu ben Mühfeligen und Beladenen mar es, Die den Satirifer bei menschen: und weltfeindlichen Anwandlungen bem Weltschmerz entriß und später bem Sumoriften eine voll= blühende Weltfreude ermöglichte. Wo ber Mensch bie Schranken beengender Berhältniffe burch innige Gemeinschaft mit der freien Natur überwindet, da weilt Jean Paul am liebsten, da fühlt er fich recht zu Saufe, und die Erinnerung längst verflatterter Rind= beitstage überkommt ihn wie ein sußer Traum. Daher ist er auch ein fo bedeutender Ibullendichter geworden. Landpfarrer und Lehrer find feine liebsten Belben, Leute, welche fich fo oft aus ber Unnatur ihrer Berbaltniffe ins Mipl ber Natur flüchten und badurch dem Beltschmerz entrinnen, welche fo oft die Dis: harmonie zwischen ihrer Ibealwelt und ihrer materiellen Grifteng, awischen ihrer geistigen Bedeutung und ihrer gesellschaftlichen Stels lung dort überwinden, wo Gott über alle ohne Ausnahme und ohne Unterschied bas Fullhorn feiner Gaben ergießt. Die Ratur ist Jean Paul selbst oft genug Trösterin und Freudespenderin gewesen. Darum hat er sie auch mit einer Liebe und Andacht besungen wie kein anderer deutscher Dichter.

In ben Zeiten, wo bas Publifum für Jean Baul begeistert war, pflegten namentlich diese Naturschilderungen ungemeffenen Beifall zu finden. Die nüchterne Kritit unfers prattifchen, Jean Baul feindlichen Zeitalters hat felbst biefe nicht unbeanftandet gelaffen. Man bebt bervor, bag biefelben zwar einen imponiren= ben Reichthum an Einzelschönheiten aufzuweisen batten, niemals aber im Stande waren, ein icharf umriffenes Gefammtbild in unserer Phantafie zu erweden. Diefer fritische Sieb fällt flac. Denn Jean Baul, ein burch und burch lprifcher Dichter, bat bas Sauptgewicht nicht auf bas Gemalbe als foldes, fondern auf die Empfindungen gelegt, welche es in dem Beschauer hervorruft. Seine Raturbilder find gleichsam Chorale, gefungen im hohen Dom der beiligen Natur. Wer fie alfo tabeln will, muß vor allem nachweifen, daß fie als lyrische Gedichte verfehlt find, daß fie feine einheitliche Stimmung erweden u. bal. Diefer Beweis durfte freilich ichwer fallen.

Sang besonders hat man in frühern Jahren die farbenprach: tigen italienischen Landichaftsbilber bes "Titan" gepriefen. Beute bat man auch an diefen vielerlei auszuseten. Abgefeben von jenem oben erwähnten Tadel, macht man ihnen ben Borwurf, fie entfernten fich aar zu febr von der Wirklichkeit. Bu verwundern ware das an und für sich nicht, da Jean Baul ebenso wenig in Italien gewesen ift wie Schiller in ber Schweig. Er kannte bas gesegnete Land fast nur aus ben lebenbigen Schilderungen ber Bergogin : Mutter Unna Amalia von Beimar. In Bezug auf die Schilderungen bes Lago maggiore und ber Borromäischen Infeln wird man auch die Berechtigung jenes Tabels bis zu einem gewissen Grate zugeben muffen, andererseits freilich muffen auch die entschiedensten Gegner Jean Baul's einräumen, daß bie Beschreibungen von Rom, Jedia und Reapel trop aller Un= genauigkeiten im einzelnen ein burch und burch italienisches Co= lorit haben. Aber gesett, Diese Behauptung mare unrichtig: ihren Iprif den Werth wurden jene italienischen Landichaftsbilder, wie alle Naturbilder bes Dichters, bennoch behaupten.

Ihren lyrischen Werth! Das ist es ja gerade, was heute dem Dichter so wesentlich Abbruch thut, daß er ein durch und

burch lprifcher Dichter ift. Denn unfer Zeitalter, in welchem überhaupt Mars eine größere Rolle spielt als Apollo, verhalt fich gegen teine Poesiegattung ablehnender als gegen Die Lprif. Beine's Beliebtheit beweift nichts bagegen; benn beffen Dichtungen werben mehr ihres pikanten Parfums als ihres garten lprifden Blütenstaubes megen geliebt. Mindeftens aber foll, fo will es unser Bublitum, Die Lprit fich in ftrengen Rhothmen nach ber Melodie des Reims bewegen. Romane bagegen, von benen jeder einzelne ein ganges "Buch ber Lieber" ift, find gar nicht nach bem Geschmack ber beutigen Lesewelt, welche von einem Roman vor allem ein spannendes Sujet und als vornehmfte aftbetische Bir? tung fieberhafte Aufregung verlangt. Darum legen unfere beutigen Romanidriftsteller, wenigstens alle die, welche dem Bublitum ben Sof machen, statt es zu fich emporzuziehen, bas Saupt= gewicht auf die Berwickelung und den endlichen Totaleffect. Alles zielt bei ihnen auf ben Schluß, und fie vermeiben es gefliffent= lich, ben Lefer zum Berweilen bei Ginzelheiten einzuladen. Infolge bavon bat fich bas Bublitum berartig ans Schnelllefen gewöhnt, daß man Manner wie Guptow, Freytag, Spielhagen, Benje, Jenjen, die auch im einzelnen geiftreich und gediegen find, fast bemitleiben möchte, wenn man bedentt, baß fie vom größten Theile des Bublifums mittags und abends nach Tisch mit berfelben Flüchtigkeit und Schläfrigkeit gelesen werden wie ber erfte beste Seld ber Leibbibliotheten.

Unter diesem unglücklichen Schnelllesen hat nun Jean Paul mit seiner betaillirten Empfindungsmalerei, seinen fortwährenden gelehrten Anspielungen und seinen restectirenden Excursen von allen deutschen Dichtern am meisten zu leiden. Es gilt ja von seinen Schöpfungen, was von der Schumann'schen und Wagner's schen, namentlich auch von der Bach'schen Musik gilt: man muß sie mehrmals genießen, um sie überhaupt zu genießen. Das Publikum der Gegenwart pslegt aber nicht geneigt zu sein, sich durch die Arbeit einer mehrmaligen Lektüre den Genuß erst zu erkausen. Ich will auch in dieser Beziehung Jean Paul nicht unbedingt in Schuß nehmen. Die beiden bekannten griechischen Tugenden sehlen ihm durchauß; er ist zu reich, um klar und maßvoll zu sein; er streut, wie einmal eine griechische Dichterin von Pindar gesagt hat, nicht mit der Hand, sondern mit dem ganzen Sacke. Dazu das Forcirte seiner Wiße und Vergleiche,

das Dutrirte seiner Phantasiebilder, das Ueberreizte seines Empfindungslebens! Seine Wipe fordern oft zum angestrengtesten Nachdenken heraus, um sich dann in Alltäglichkeiten aufzulösen. Seine zum Theil so wunderschönen, grandiosen und originellen Traumbilder machen bisweilen wiederum den Eindruck, als seien sie dem Hirn eines Fieberkranken entsprungen; und seine Liebesssenen sind oft mit einem solchen Empfindungspomp ausgestattet, daß selbst unsere Frauen und Jungfrauen sich nicht damit zu befreunden vermögen, geschweige denn unsere Männer, die schon durch ihre militärischen Obliegenheiten vor sentimentalen Anwandslungen geschützt sind.

Aber sollen wir Jean Baul's Werke deshalb, weil sie so manches Ungenießbare und Beraltete enthalten, zu Maculatur werden lassen? Sollen wir uns aus Verdruß über einzelne triviale Wiße, über einzelne weit hergeholte Bilder das Bergnügen an so vielen zündenden Bonmots, an so vielen tressenden Verzeliechen vergiften lassen? Sollen wir aus Aerger über einzelne unverständliche, hirnverrückende Träume die vielen lieblichen Phantasiegebilde vergessen, welche gleichsam vom Odem schlassender Blumen beseelt sind und sanst uns erheben über das Geräusch des Tages zu zauberischen Märchenwebens seligem Anschauen? Sollen wir aushören, uns an Jean Paul's tiesen Blicken in das menschliche, namentlich das weibliche Herz zu erfreuen, weil wir etwas Ueberschwenglichkeit der Empfindung in den Kauf nehmen müssen?

Sollen wir nicht mehr — um auf einen neuen Gesichtspunft zu tommen — die Feinheit Jean Paul'scher Charakterzeichnung bewundern, weil viele seiner Figuren auf dem Aussterbeetat der Orizginale stehen, und weil seine Charaktere sich zu oft wiederholen? Es ist wahr, daß bei keinem Dichter so viele verschrobene Käuze auftrezten als bei Jean Paul, aber nicht minder wahr ist es, daß der Humorist in dieser Beziehung sehr weitgehende Machtbesugnisse hat. Es ist serner nicht zu leugnen, daß Jean Paul troß des riezigen Umsangs seiner Sämmtlichen Werke keinen übergroßen Reichtum an Charakteren aufzuweisen hat, und er spricht selbst einmal von seiner Truppe, die er wieder auftreten lasse. Es ist auch richtig, daß bei allen männlichen Hauptsiguren der Dichter selbst, sei es als ernster, sei es als lachender Jean Paul, Modell gesessen hat. Aber diese Erscheinung sindet sich auch bei

ben meisten andern großen Humoristen: sie muß also wol im Wesen des Humors, speciell in seinem subjectiven Charakter begründet sein. Unter diesem Gesichtspunkte ist auch Jean Paul's vielsach getadelte Sprache zu betrachten, wie zuerst, wenn ich nicht irre, Rudolf von Gottschall gesordert hat. Der vom Humor unzertrennliche Gegensat zwischen Ideal und Wirklichkeit verlangt nach einem Ausdruck in der Form. Daher ist der ungeheure Abstand zwischen unsers Dichters gottestrunkener Dithyrambenssprache, die an vielen Stellen von wunderbarer und untadeliger Schönheit ist, und seiner humoristischen Alltagssprache an sich durchaus berechtigt. Leider hat er die beiden Stilgattungen nicht immer genügend auseinander gehalten, sondern ost genug die herrlichsten und seltensten Redeblumen mit Platitüden untermischt.

Biel Licht und viel Schatten! Aber die Lichtseiten sind nicht nur bei weitem überwiegend, sondern auch ganz eigenartig und daher, wenn man Jean Paul's Werke fallen läßt, durch nichts zu ersezen. Wo sindet man z. B. jene warme Allliebe, die sich dis auf die geringsten Thierchen, dis auf die niedrigsten Organismen hinab erstreckt? Wo findet man speciell jene heilige Freundesliebe? Weder bei Lessing, noch bei Goethe, noch bei Schiller.

Tropbem kommt man mit allen Anpreisungen beim Bublikum um teinen Schritt weiter. Daffelbe will fich eben gu ben bluben= ben Sesperidengarten bes Dichters nicht erst durch die Buften feiner Ercurfe und fonstigen Liebhabereien burchschlagen. Db= wol die erften Schriftsteller der Nation, Manner wie Gottichall, Gustow, Bijder, energisch für ben Dichter Bartei ergreifen, finden doch Rritifer ber extremften Regation, wie Ebeling, mit ihren rudfichtslosen Angriffen auf benfelben mehr Unklang beim Bublitum, weil fie zwei mächtige Bundesgenoffen haben: Die Gefühlsplattheit und die geiftige Tragbeit bes großen Saufens. Aber auch das feiner organisirte Bublitum entschließt fich schwer, Jean Baul's Romane jur Sand ju nehmen, und überwindet es auch diese Scheu, so erlahmt es meift schon in ben ersten Ra= piteln. Es wird hauptfächlich geftort burch die langen wiß= haichenden Abichweifungen, welche fortwährend ben Faden ber Erzählung unterbrechen, und zweitens burch die in allzu breitem Bette ftromenden Gefühlserauffe. Wenn man es verstände, bier mit Bietät und Geschmad zu fürzen und zu beschränken, und die entstehenden Lücken durch einen knappen und lesbar ge= schriebenen verbindenden Text in Zusammenhang zu seten, fo ließe fich baburd vielleicht manches erreichen.\* Man murbe mich aber vollkommen misversteben, wollte man annehmen, ich bielte solche anthologische Bearbeitungen für mehr als einen Rothbebelf, ober ich ware ber Meinung, Diefelben konnten Jean Baul's Werke dem Bublifum der Gegenwart vollkommen bo= mogen machen: Jean Baul bem gebildeten Bublitum wieder näher bringen wurden fie indeß auf alle Fälle. Ginige fleinere Werte Jean Paul's gibt es freilich, welche auch in ihrer urfprunglichen Gestalt vom Bublifum ber Gegenwart genoffen werden fönnen: "Dr. Ragenberger's Babereife" und "Quintus Firlein" geboren in erster Linie babin.

Mit den Jean Baul freundlichen literarischen Gelehrten muß Die Schule zusammen geben. Wenn Jean Baul erft wieder in ben Oberklassen böberer Lebranstalten mehr gelesen wird, so wird er auch beim Bublitum wieber mehr Eingang finden. Ein Schulschriftsteller ift aber Jean Paul wie wenige andere. Denn einmal bietet er einen überaus reichen Bilbungsftoff, einen Bildungsftoff, wie er unter ben beutschen Dichtern nur noch bei Goethe und Schiller ju finden ift; und zweitens ift er ber Reprafentant einer gangen Literaturepoche, ber Reprafentant ber rein modernen beutschen Boefie im Gegenfat jur antifisirenden Richtung Goethe's und Schiller's, judem der claffische Repräfentant ber beutschen Sumoristit im bochften und ebelften Sinne. Zwar fürchtet Otto Roquette, unfere Jugend werde burch bie Lecture Jean Baul's verweichlicht werben, aber Diefe Besorgniß erweist sich bei näherer Prüfung als durchaus grundlos. Im Gegentheil können Jean Baul's Dichtungen auf bas Empfindungs: leben unferer Jugend nur einen vortheilhaften Ginfluß aus: üben, insofern fie ein vortreffliches Gegengewicht gegen bie immer mehr um fich greifende Gefühlsflachheit unferes nuch: ternen und praftischen Zeitalters bilben, insofern fie burch ben Nachweis, wie man auch in ben beschränktesten Berbaltniffen gludlich fein tonne, ber Genuffucht und bem blafirten Beffi= mismus unserer Tage entgegenwirken.

<sup>\*</sup> Bgl. die Borrede zu meiner anthologischen Bearbeitung von Jean Paul's Titan (Bolfenbüttel 1878).

Otto Roquette gehört überhaupt zu benjenigen, welche das Ihrige gethan haben, Jean Paul in den Augen des Publikums zu discreditiren. Er ist es z. B. hauptsächlich gewesen, der jene Fabel in Umlauf geseth hat, Jean Paul habe aus einem Zettelfasten Blatt auf Blatt gezogen und aus der zufälligen Folge ihres Inhalts einen Roman zusammengesett. Paul Nerrlich in seinem gediegenen Buche über Jean Paul und seine Zeitgenossen bemerkt, es sei zu bedauern, daß Roquette unser Wissen nicht durch Rennung des Romans, der auf diese Weise entstanden sei, bereichert habe. Gemeint hat Roquette natürlich den Quintus Firlein, dessen Zettelkasten gezogen". Aber unglaublicherweise hat Roquette nicht gemerkt, daß daß Ziehen auß Zettelkasten nichts ist als eine humoristische Fiction des Dichters.

Bas Jean Baul ist und was er nicht ist, wurde im Borbergehenden erörtert; sehen wir nun, wie er es geworden.\*

In Wunsiedel, am Juße des wildromantischen, sagenumwobenen Sichtelgebirges, ist Jean Paul Friedrich Richter am 21. März 1763 geboren. Sein Bater, damals Tertius und Organist, wird als ein Theologe von der strengen Richtung, als ein Mann von untadeliger Ueberzeugungstreue und männlichem Selbstgefühl, das neben als heiterer, amüsanter Gesellschafter und als talentvoller, begeisterter Musiker geschildert. Seine Mutter trägt keinen außgeprägten Zug, sie war wol nur die bescheidene, still wals

<sup>\*</sup> Aus der nicht sehr reichhaltigen Jean Paul-Literatur sühre ich als Schriften von hervorragender Bebeutung an: "Wahrheit aus Jean Paul's Leben", des Dichters fragmentarische Selbstiographie mit der sehr aussührlichen Fortsetung von Christian Otto und Ernst Förster (8 Bde., Breslan 1826—33). Einen Auszug aus dieser Fortsetung sindet man in Bd. 34 der bei Reimer erschienenen Gesammtausgade von Jean Paul's Berten. "Jean Paul's Briefwechsel mit seinem Freunde Christian Otto" (aus den Jahren 1790—1825; 4 Bde., Bertin 1829—33), "Jean Paul Friedrich Richter in seinen letzen Tagen" von Richard Otto Spazier (Breslau 1826). "Jean Paul Friedrich Richter über Sagen" von Kichard Otto Spazier (Beipzig 1833, 2. Aust. 1840). "Denkwürdigteiten aus dem Leben Jean Paul Friedrich Richter's" von Ernst Förster (Wähnden 1863). "Jean Paul's Dichtung im Lichte unserer nationalen Entwicklung" von K. Ch. Planck (Berlin 1867). "Jean Paul Friedrich Richter. Eine biographische Stize" von Audolf Gottschall (vor der Hempel'schen Gesammtausgade). "Jean Paul und seine Beitgenossen" von Paul Aerrlich (Berlin 1876).

tende Hausfrau; und wenn man die Regel aufstellt, daß die poetischen Talente sich von der Mutter vererben, so wird man hier also eine Ausnahme statuiren müssen. Später erhielt Jean Paul noch vier Brüder, von denen man aber drei aus dem Familiengemälde hinwegwünschte, denn sie sind nachmals elenzbiglich verkommen.

Bunfiedel ift die Wiege des Dichters, feine Kinderstube ift bas Dörfchen Jodis an ber Saale, wohin fein Bater im Jahre 1765 als Pfarrer verfett murbe. Zwei Jahre alt fam Jean Baul nach Robit, und ba er es erst im breigebnten Rabre wieber verließ, so ift dieses Dorfden als die eigentliche Beimat feiner Rindbeitsträume ju betrachten, in benen er fein ganges Leben hindurch so beseligt schwelgte. Freilich war diese Rind= beit eine völlig andere, als fie ihm in fpatern Sabren die ibealifirende Phantafie vorgautelte. Es war eine Zeit voll faurer Arbeit, voll Regeln und Bocabeln und Bibelipruchen, mit benen ihn fein gescheiter, aber pedantischer und etwas ty= rannischer Bater weit über ben Appetit fütterte: eine Zeit voll beißer, unbefriedigter Sebnsucht nach ben Freuden ber Ratur, welche ihm das fortwährende Stubenhoden in den glänzendsten Farben erscheinen ließ, nach bem Bertehr mit andern Rindern, ber ibm völlig fehlte, ba er nicht einmal bie Dorffcule befuchen burfte, nach bem lebendigen Quell ber Geschichte, nach welchem er wie ein Tantalus burftete, mabrend er ben Sifpphus= ftein ber lateinischen Grammatif bergan malate.

Im Jahre 1776 wurde sein Bater erster Prediger in Schwarzenbach an der Saale. Hier durste Jean Paul das Symnasium besuchen, aber weder entsprach der Rector Werner auf die Dauer seinem Lehrerideal, noch irgendeiner der Mitschüler seinem Freundesideal. So wurde er abermals auf sich selbst und seine Familie zurückgeworsen, und da sein Gemüth auch in Schwarzenbach nicht die genügende reale Nahrung fand, so suchte er um so mehr den Heishunger seines Kopses zu befriedigen. Zwar dot ihm das Symnasium wenig Nahrung; aber in der Nähe von Schwarzendach, in Nehau, wohnte ein Pfarrer Namens Bogel, der zwei Dinge besaß, welche dem jungen Jean Paul sehr zu Statten kommen sollten, nämlich Geist und eine für die damalige Zeit ausgezeichnete, vielseitige, mit der rapiden geistigen Entwidelung seiner Veriode einigermaßen Schritt haltende Brivat-

bibliothet. Mus Diefer erhielt Richter fortwährend Bucher. Un= fangs wählte er meift theologische und philosophische, bann aber auch schönwissenschaftliche, historische und naturwissenschaftliche. Da er bie Bucher nur eine Zeit lang behalten burfte und boch ibre beften Stellen ju feinem bleibenden Gigenthum ju machen wünschte, so gewöhnte er sich schon bamals baran, Ercerpten= fammlungen anzulegen. Diefe Sitte behielt er fein ganges Leben bindurch bei; und da ibn diese Excerptenweisheit viel Mübe toftete, fo muche fie ibm febr and Berg, und er fuchte fie in feinen Werken fo viel als möglich zu verwerthen. Daraus er= flaren sich jene zahllosen gelehrten Unspielungen, welche ben Lefer seiner Dichtungen so oft ermuben und gur Bergweiflung bringen. Undererseits trug die Bielseitigkeit seiner Lecture me= fentlich dazu bei, ibn auf die Barallelifirung ber verschieden= artigsten Dinge zu führen und ben Sinn für poetische Bilblich= feit bis jum Uebermaß in ihm zu nähren.

Einstweilen dachte er freilich noch mit keinem Gedanken an eine dermaleinstige schriftstellerische Berwendung seiner Studiensschafte, sondern es kam ihm nur darauf an, dem Drange seiner Wißbegierde und den Ansprüchen seines Berstandes Genüge zu leisten. Ueberhaupt standen bei Jean Paul zu dieser Zeit die Berstandesinteressen so sehr im Bordergrunde, daß er nicht einsmal die Religion mit dem Gefühle und der Phantasie auszussassen vermochte — was man doch gerade bei ihm, dessen spätere Schöpfungen voll sind von Orgelton und Glodenklang, als selbstverständlich ansehen möchte —, sondern sie, wol hauptssächlich insolge seiner philosophischen Studien, mit dem skeptischen Berstande ansah und so ganz von selbst zu einer freis

religiöfen Richtung geführt murbe.

Bu Dftern 1779 wurde er von seinem Bater auf das hofer Symnasium geschick. Hier hatte er sich zunächst einer Prüfung zu unterziehen, der zusolge er in die oberste Abtheilung der Prima aufgenommen werden sollte. Aber auf besondern Bunsch seines weltz und menschenkundigen Baters, der von dem kleinstädtischen Philisterz und Abderitenthum der damaligen Stadt Hof neidische Eisersucht auf seinen Sohn befürchtete, setzte man ihn in die mittlere Abtheilung. Tropdem wurde er auch hier von seinen Mitschilern nicht als ihresgleichen anerkannt, zumal er durch seine etwas bäurische Kleidung und die biedere Treuz

bergiakeit feines Befens ihren Spott hervorrief. Erft als er gelegentlich durch die That bewies, daß er feine Gutmuthiakeit nicht misbrauchen laffe, und bei einer Disputirübung, welche einen dogmatischen Stoff jum Gegenstand batte, als Opponent ben Respondenten sammt bem Conrector so febr in die Enge trieb, daß der lettere von feiner außern Autorität Gebrauch machte und dann gornig die Rlaffe verließ, befamen feine Mitichuler por ihm Respect. Drei von ihnen traten bald zu ihm in ein intimes Freundschaftsverhaltniß: Chriftian Otto, ber liebenswürdige und intelligente Sohn wohlhabender Meltern; Abam Loreng von Derthel, ber Sohn eines reichen Raufberrn, eine garte, Iprifche Seele, Die in der thränenfeuchten Treibhaus= bite ber Werther : und Siegwart : Beriode ichnell erblühte und ichnell verdorrte; und Johann Bernhard Hermann, armer Leute Rind, ein fälterer aber viel bedeutenderer Ropf als Derthel, beffen Einfluß es hauptfächlich juguschreiben ift, baß Richter auch jest, wo die Freundschaft jener ebeln Junglinge seinem feurigen Gemuth fo reiche Nahrung bot, feinen philosophischen Studien treu blieb und weder auf die Dauer bem naffen Jammer ber Wertherei verfiel, noch zu eigenen lyrischen Jugendfunden ent= flammt wurde. In der Zeit lagen beide Richtungen: fowol die philosophische und zwar speciell die religionsphilosophisch= ifeptische - man bente nur an Wieland, Lessing, Nicolai als auch die fentimental überspannte Gefühlsrichtung - haupt= fächlich vertreten durch Goethe in feiner erften Beriode, burch Miller und die übrigen Göttinger, später burch Matthisson. Aber Jean Baul intereffirte Damals nur jene erftere Richtung, während ihn die zweite, wie überhaupt die gange schönwissen= ichaftliche Literatur ber bamaligen Zeit, kalt ließ. Es ift auffallend, aber mahr, daß ihm weder Rlopftod's, noch Wieland's, noch Leffing's, noch Goethe's Dichtungen imponirten, mabrend er herber überhaupt noch nicht kannte.\* Dafür gefiel ihm ber Sumorist Sippel, bem man die Ehre erwiesen bat, ihn ben Borläufer Jean Baul's zu nennen, recht aut, wol hauptfächlich weil Jean Baul die ihm verwandte Aber in Sippel verspurte. Ingwischen rührte fich ber schriftstellerische Schöpfungstrieb in

<sup>\*</sup> Schiller tommt nicht in Betracht, ba beffen "Räuber" erst 1781 erschies nen find.

Richter gewaltig. Als ersten Aussluß besselben kann man eine Anzahl philosophischer Aufsätze aus der Zeit vom August 1779 bis zum November 1780 betrachten, mit welchen er seine nicht für den Druck bestimmten, aber trozdem mit dem größten Fleiße sein ganzes Leben hindurch sortgesetzen "Denkübungen" eröffnete. Sie tragen die Ueberschriften: 1. Wie unser Begriff von Gott beschaffen ist. 2. Von der Harmonie zwischen unsern wahren und irrigen Sätzen. 3. Sin Ding ohne Kraft ist nicht möglich. 4. Ist die Welt ein Perpetuum modile? 5. Was Allgemeines übers Physiognomieren. 6. Unsere Begriffe von Geistern, die anders als wir sind. 7. Wie sich der Mensch, das Thier, die Pflanze und die noch geringeren Wesen vervollsommnen. Im Jahre 1780 brach bei Richter bereits die Ueberzeugung durch, daß er zum Schriftseller geboren sei, wobei er indessen zunächst nur an philosophische Schriftstellerei dachte.

Ostern 1781 bestand er sein Abiturientenegamen und bezog im Mai desselben Jahres die Universität Leipzig, wo er sich, da er ja doch einmal ein Brotstudium wählen mußte, als studiosus theologiae immatriculiren ließ. Wer freilich glaubt, er werde nun bei Jean Paul kennen lernen, was flottes Burschenthum sei, irrt sehr. Das waren keine Semester mit Sonnenschein und Lerchenjubel, mit Aneipgelagen und Mensuren, mit mütterlichen Ermahnungen und väterlichen Geldsendungen, nein, es war jenes triste Studiosenthum mit knurrendem Magen, abgetragenem Rock und ungeduldigen Gläubigern, wo der Hunger das Mahl würzt und der Stieselknecht die einzige Bedienung ist. Schon im Jahre 1779 hatte nämlich Richter seinen Bater verloren und besand sich nun mit Mutter und Brüdern in drückender Armuth.

Leipzig entsprach in vielen Beziehungen seinen Erwartungen nicht. Er hatte einen lebhaften Berkehr mit geistesverwandten, gleichstrebenden Studenten erhosst und blied doch fast auf den Umgang mit Adam von Derthel beschränkt, der gleichzeitig die Universität Leipzig bezogen hatte und mit Richter in demselben Hause und auf demselben Corridor wohnte. Dann konnte sich der Sohn des Fichtelgebirges gar nicht mit der monotonen Umzgebung Leipzigs besreunden, die außer dem Rosenthal keine landschaftlichen Schönheiten aufzuweisen hat. Auch fand er an den Borlesungen der theologischen Prosessionen keinen sonderlichen Gefallen, während ihm andererseits der geistreiche und vielseitige

Jean Baul.

Bhilosoph Blatner fo fehr imponirte, bag er zwei Jahre bintereinander unausgesett bei ihm hörte. Bon epochemachender Bebeutung aber murbe für ihn bas Studium bes großen Frangofen Jean Jacques Rouffeau und für den Augenblick in noch höherm Grabe bas ber englischen Satirifer Bope, Swift, Young. Wir bemerken nämlich, wie Jean Paul fich junächst von ber Theo: logie, bann auch von ber fachmäßigen Philosophie mehr und mehr ab = und ber Belletriftit zuwendet. Bald machte er fogar ben Berfuch, felber als iconwiffenschaftlicher Schriftsteller aufzutreten. Die erfte Beranlaffung bagu mar freilich feltfam genug. Babrend Goethe's und Schiller's Jugendbichtungen gleichsam ber Schaum find, welchen die wildbewegten Wogen ihrer Geelen auswarfen, fing Richter nicht aus innerm Bedürfniß an zu dichten, sondern lediglich von der Roth dazu getrieben. Goethe's .. Werther" und Schiller's "Räuber" famen aus bem Bergen, Richter's "Lob ber Narrheit" - aus bem Magen. Goethe und Schiller mußten Dichten, um ihr übervolles Berg zu entleeren, Jean Paul wollte bichten, um feinen leeren Magen ju füllen. Daber ift es nicht ju verwundern, daß er junächst gar nicht wußte, mas er bichten follte. Aber man werbe barum an feiner Genialität nicht irre: man bebente, daß er damals erft 17 Jahre alt war, von Welt und Leben so gut wie nichts gesehen hatte und namentlich infolge feiner fortwährenden Jolirung noch nicht gum Gleichgewicht und zur Sarmonie seiner Seelenfrafte gelangt mar. Goethe und Schiller waren alter, als fie jene bahnbrechenben Dichtungen ichufen. und hatten fich unter bedeutend gunftigern Berhaltniffen poetisch entwickeln fonnen.

Bas nun Richter's "Zob ber Narrheit"\* anbetrifft, so können wir uns, ba das Werkchen nicht zur Publication gelangt ist, nur eine ungefähre Borstellung davon machen. Es steht sest, daß es eine satirische Schrift und zwar eine Nachahmung von Erasmus' "Encomium moriae" war, und daß es ebenso von Antisthesen strozte, wie Jean Paul's spätere Dichtungen von Bildern und Vergleichen. Man hat sich häusig gewundert, daß der so weichherzige Jean Paul ansangs zur Satire griff. Und doch ist

<sup>\*</sup> Die Biographen Jean Baul's nennen biese Schrift allgemein "Lob ber Dummheit". Jean Baul selbst nennt sie in ben "Grönkändischen Arocessen" "Dob ber Narrheit" ober "Bobrebe ber Narrheit". Eine Probe daraus findet man in Bb. 34 der Gesammtausgabe (3. Auflage), S. 110 fg.

bas febr beareiflich. Einmal mirtte bas Beifpiel ber oben angeführten englischen Satirifer anregend. Dann aber entsprach Die Satire am meiften feiner bamaligen Seelenstimmung, ber tiefen Berriffenbeit feines Bergens. Wir haben ichon früher bemerkt. baß Richter burch die Ungunft ber Berbaltniffe immer wieder auf fich felbit gurudgeworfen wurde: daß er fich baran gemöhnte, in ben Lufticblöffern ber Bhantafie Erfat zu fuchen für die ihm perschloffenen Thuren ber Wirklichkeit: bak ihm bas. mas ihm persaat murbe, eben weil es ihm persaat murbe, schoner und größer ericbien, als es in Wirklichkeit war, und daß er infolge bapon bei fpaterer Berührung mit ben Gegenständen feiner Gebnfucht biefelben tief unter feiner Erwartung und Borftellung fand. In Robis batte er fich vergeblich nach bem Befuch einer öffent= lichen Schule gesehnt und fich baber bas Schulleben in ben glanzendsten Farben ausgemalt. In Schwarzenbach und hof war Die bittere Enttäuschung nicht ausgeblieben. Mit Leipzig ging es ihm wieder ebenfo, ja er empfand bier die Enttäuschung um jo ichmerglicher, als er zuerft ben Druck ber Armuth fpurte, Die ibm nicht nur jeden Lebensgenuß verfagte, auf ben man in Richter's Jahren gerechten Unspruch bat, sondern ihn sogar an bem Nothwendigsten Mangel leiben ließ. Go war hier in Leipzig ber Unterschied zwischen feiner erträumten Idealwelt und ber er= barmlichen Wirtlichkeit fo groß, daß es für ihn nabe genug lag, Die lettere mit Sohn ju überschütten. Die Satire mar in ber That Diejenige Dichtungsart, welche feiner Damaligen Lage am meisten congenial war. Gein Studentenleben war ein fortgesetter Rampf, und Rampf ift ber Athem ber Satire. Der Sumor bagegen fest poraus, daß man icon überwunden bat, er ift ber Regenbogen nach Gewitterschlachten, er fteht über ben Barteien, nämlich über ben Parteien Ibeal und Wirklichkeit, welche er als zwei berechtigte Seiten ber Welt anerkennt. Der Satirifer bagegen ift burch und burch Bartei, er fteht auf bem Standpunkte bes Ibeals, balt biefen in parteiifder Musichlieflichkeit für ben einzig berechtigten und bewirft von oben berab ben Standpunkt ber Realität mit Sohn und Spott.

Das "Lob ber Narrheit" scheiterte, schon bevor es abgesegelt war. Nach einem versehlten Bersuche, es an den Berleger zu bringen, entschloß sich Richter, es völlig umzuschmelzen, und nache dem er es sechs lange Monate umgeschmolzen hatte, fam es aus

bem Tiegel als "Grönländische Brocesse" (1. Aufl. 1783) bervor. Diese sonderbare Ueberschrift ift nur eine byperpifante, auf Effect berechnete Umschreibung bes Wortes Satiren, indem nach Jean Paul's eigener Meußerung die Grönlander, die nichts jo lieben als Scherz und Schnupftabad, ihre Streitigkeiten burch gegenseitiges Satirifiren abmachen. Unter ben fechs Satiren bes ersten Bandes ift die erste "Ueber die Schriftstellerei" die weitaus gelungenste; natürlich, benn hier schöpfte er aus Quellen, welche er gang genau fannte; er brauchte nur sich felber zu belachen und er fonnte ficher fein, daß es ihm an Material nicht fehlen werbe. Daber trifft er benn auch mit ben meiften Stößen, welche er ben Schriftstellern versett, fich felbst; fo 3. B. wenn er fagt: "Das Titelblatt ift bas wichtigfte Blatt bes gangen Buchs, denn nach dem Gesichte würdigt man die unbekannten Theile eines Menschen. Daber muß ein Schriftsteller gur Erfindung eines glangenden Titels fein ganges Gehirn aufbieten, und der icheinbaren Geringfügigteit beffelben ift er jebe Musschmudung ichulbig. So trägt man in Japan nur Geflügel mit vergolbeten Schnäbeln auf die Tafel. Darum aber braucht er nicht bas zu leisten, was er auf dem Titel verspricht." Ebenso ichließt er fich felber mit ein, wenn er die Sucht nach Bilbern und Gleichnissen mit ben oft citirten Worten verspottet: "Aus allen Winkeln bes Gehirns friechen verborgene Einfälle hervor, jede Aehnlichkeit, jede bie Stammmutter einer Familie von Metaphern, fammlet ihre unahnlichen Kinder um fich, und gleich einer wandernden Mäusefamilie hängt sich ein Bild an den Schwanz des andern; alle Saiten bes hohlen Ropfes tonen zu einem gleichzeitigen Misklang, bas Gedächtniß wirft feine geftohlenen Schape aus" u. f. w.

Später tadelte Jean Paul selbst an diesem Erstlingswerke das Schwanken zwischen "ernster Bitterkeit und freiem Scherz", die "widerspenstige Hin- und Hermischung des Spottzorns mit der Lust, der Bußpredigt mit dem Lustspiel" und suchte sie bei dem zweiten Bande zu vermeiden. Trosdem dieser aber mehr reine Ironie enthält, ist er schlechter als der erste, weil Jean Paul sich mit dem ersten einstweilen ausgeschrieben hatte, und der zweite daher theilweise eine matte Wiederholung, theilweise eine fünstliche Erweiterung des ersten werden mußte. So ist die zweite Satire des zweiten Bandes "Beweis, daß man den Körper nicht blos für den Bater der Kinder, sondern auch der Bücher anzusehen

habe", nur eine neue Bariation auf das Thema der ersten Satire bes ersten Bandes "Ueber die Schriftftellerei".

Ich habe der Besprechung der "Grönländischen Processe" einen größern Plat eingeräumt, als sie ihrem objectiven Werthe nach verdienen, indem ich der Thatsache Rechnung trug, daß man dem Erstlingswerke eines Schriftstellers ein besonderes Interesse schnitztund daß die Ausstellungen, welche Jean Paul darin an seiner eigenen Arbeit macht, im großen und ganzen auf seine gesammte

Poefie Anwendung finden.

Nachdem Richter ben erften Band vollendet und Abam von Derthel ihm die Arbeit, das Manuscript zu copiren, mit gewohnter Liebenswürdigkeit abgenommen hatte, gog er als ein anderer Asmus omnia sua secum portans von einem buch: bandlerischen Comptoir zum andern und tam immer wieder gerade so beraus, wie er bineingegangen war: das Manuscript in der Tafche. Da keiner von ben leipziger Berlegern fich erweichen ließ, fo manbte er fich nach auswärts und zeigte insofern einen gang richtigen prattischen Blid, als er das Manuscript an Sippel's Berleger, Friedrich Bog in Berlin, fandte. "Das junge Buchelchen", ichreibt Jean Paul in ber Borrebe gur zweiten Auflage, "mußte jest feine Geburtsftadt verlaffen und ohne mich, ben Bater, reifen und zwar nach Berlin zum alten Buchhändler Friedrich Bog. Bahrend ber Reise ftand ber Bater viel von bem aus, was man im gemeinen Leben ungeheizte Defen und ungefättigte Mägen nennt. . . . Da flopfte endlich an ber falten Stube bas Schreiben an, welches rapportierte, bag ber ehrwürdige Buch= banbler Bog, ber Berleger und Freund Leffing's und Sippel's, meine beifige Erstgeburt mit Liebe in fein Sandel-Werbhaus aufnehme und fie jo ausruften werde, daß fie gur Oftermeffe in Leipzig zu ben andern gelehrten Kreistruppen und enfants perdus ftogen konne. Was er benn redlich, wenigstens zu meinem Bortheil, gehalten. Denn Beute, Gefangene ober fonft Gelbeswerth wird ihm die Erstgeburt schwerlich viel nach Saufe geschickt haben, zumal ba fie felber bald wieder mit Gil- Rrebsmärschen nach Saufe ging und ba lieber eingezogen ihren Berbeplat, ben Laben, hütete, als wild in Deutschland umberschwärmte. Die Recenfen= ten im allgemeinen ließen fie schweigend paffieren; nur einer in Leipzig, erinnere ich mich noch, warf, als die Erstgeburt unter seinem Baum wegging, auf bem er faß und literarische

Bache hielt, ber warf, wie Uffen es auf ben Baumen gern thun gegen die Borbeigehenden, viel von feinem Unrath auf fie." Die Rritit, welche Richter bier ermähnt, ftand 1784, ein Sabr nach dem Erscheinen der Satiren, im leipziger "Allgemeinen Buderverzeichnis" und hatte folgenden Bortlaut: "Es mag vielleicht vieles, wo nicht alles, mabr fein, mas bier ber Autor in einem bittern Tone über Schriftstellerei, Theologie, Beiber, Stuper u. f. w. faat: allein die Sucht, wikia zu fein, reift ibn burch bas gange Wertchen fo febr bin, bag wir nicht zweifeln, Die Letture beffelben werbe jedem vernünftigen Lefer gleich beim Unfang fo viel Etel erregen, baß er fich folches aus ber Sand zu legen genöthigt seben wird." Aber biese Recension erschien, wie gesagt, erst 1784 und konnte also bem Dichter Die stürmische Freude nicht vergällen, welche ihn ergriff, als noch gegen Ende bes Jahres 1782 die Antwort des Buchbändlers Bog und feine klingenden Louisdor eintrafen. Gin froblicheres Weibnachtsfest bat Jean Baul gewiß nie gefeiert. Was ihn aber gang besonders erhob und ermuthigte, war bas Anerbieten, welches Bof ibm machte, noch einen zweiten Band folder Satiren in Berlag gu nehmen. Jean Baul blidte jest fo frisch und froblich in die Butunft, daß er beinahe übermuthig wurde. Aus ber alten Berlegenheit tam er fast in die neue, nicht zu wissen, wofür er fein Geld ausgeben follte. Raich miethete er, fobald bas Wetter fcon wurde, eine bubiche Commerwohnung und ichwelgte bier in bem Bewußtsein, fie von feinem eigenen Gelbe zu bezahlen. Aber Diese Freude follte nur zu bald ihr Ende erreichen. Schon früber hatte sich Richter in keder Auflehnung gegen die damalige Mode von Bopf und Salsbinde emancipirt. Er ließ fich feine blonden Loden frei ums haupt weben und trug hemben, die bem Sals und ber Bruft ben Durchblick geftatteten. Das beleidigte aber ben Bopf und die zugeknöpfte Bruft eines biebern Mitbewohners, bes ehr= baren Magisters Gräfenhain; und Diefer wußte ben feden Jungling aus ber Wohnung zu vertreiben. Jest ging Richter auf einige Wochen zum Besuch nach Sof, wo bamals feine Mutter wohnte. hier verwickelte er fich in ein erftes ernsthafteres Liebes: verhältniß - zwei harmloje Rindereien in Jodis und Schwarzenbach habe ich übergangen — mit einem jungen Mädchen Namens Sophie. Aber ber Dichter benahm fich bald gegen feine Geliebte fo talt und gezwungen, baß bas Berhältniß fich wieber löfte.

Offenbar ging es Jean Paul mit seiner ersten Liebe wie mit seiner ersten Dichtung. Sie quoll nicht aus einem unwiderstehtlichen Drange hervor. Der Dichter konnte nicht sagen: "Ich liebe dich, weil ich dich lieben muß, ich liebe dich, weil ich nicht anders kann", sondern wenn er sich die Sache genau überlegte, mußte er sagen: "Ich liebe dich, weil ich die lieben will."

Der zweite Band ber "Grönländischen Processe", ber gegen ben ersten, wie ichon oben bemerkt wurde, nicht als Fortschritt betrachtet werden tann, blieb binter Bok' Erwartung weit gurud, fodaß biefer fich weigerte, einen britten, welchen Jean Baul in Aussicht stellte, zu verlegen. Zwar erhielt Richter für ben zweiten Band ein febr ansehnliches Sonorar, aber ichlieflich ging auch diese Summe einmal zu Ende, und nun hatte er in ber That nichts, wovon er leben follte. Er fab fich also gezwungen, Schulden gu machen. Es bauerte nicht lange, fo fingen feine Gläubiger an beutlich zu werben. Richter pflegte fie bann wol auf fein "Gelbichiffden" zu vertröften, bas jeden Tag in Leipzig einlaufen tonne. Seitbem erfundigte fich feine Speisewirthin täglich nach ber Unfunft Diefes Gelbichiffchens. Solche Sticheleien maren ibm gewiß bochit fatal; aber er fürchtete auch, daß es nicht immer bei bloßen Sticheleien bleiben werbe, baß feine Gläubiger noch einmal gerichtliche Sulfe gegen ibn in Unspruch nehmen wurden. Ein Dichter besitt eine lebhafte Ginbilbungsfraft. Geine Phantafie fing bald an ibn mit Brot und Waffer und feuchter Rerterluft zu fpeisen. Gegen Ende bes Jahres 1784 ericbien ibm feine Lage fo unerträglich, daß er ben Entschluß faßte, aus Leipzig zu entflieben. Um 12. November trug ibm ber gute Abam von Derthel seinen Roffer zum Thore hinaus, er selbst band fich einen Bopf an - um sich unkenntlich zu machen! -, wählte einen andern Namen, stieg por bem Thore in ben Bostwagen und entfam aludlich nach Sof.

Hier ging das Elend erst recht an. Mit der ärmlichsten Nahrung, welche größtentheils aus Schwarzbrot und grünem Salat bestand, fristete er kläglich sein Leben. In Leipzig batte er doch wenigstens ein eigenes Zimmer gehabt, wo er ungestört arbeiten konnte; in Hof mußte er die Stube mit Mutter und Brüdern theilen, und hier im Kreise seiner lärmenden Brüder, unter dem Scheuern und Kochen der Mutter, unter dem Schnurzren des Spinnrads und dem Geschnatter klatschender Basen saß

ber Dichter, oft genug außer Stanbe zu arbeiten, und träumte von seiner Zukunft goldenen Tagen. Was ber Dichter bamals auszustehen, welche Jämmerlichkeiten des alltäglichen Lebens er zu überwinden hatte, um in der Ausarbeitung seiner neuen Satiren nur ein wenig vorzurüden, davon hat er uns bekanntlich

im "Siebentäs" eine lebendige Schilberung gegeben.

Bu all biefem Glend tam nun noch bas qualende Bewußtfein. ber Speisewirthin das Rostgeld ichuldig geblieben zu fein. Uebrigens irrte er febr, wenn er glaubte, baß er biefer speisenden Eringe entronnen mare. Sie batte gum Unglud einen Mann, ber febr gut zu Juß war, und biefer, ber ben jetigen Aufent= balt Jean Baul's balb ausgespurt hatte, machte fich ein Bergnugen baraus, nach hof zu pilgern und ben Flüchtling ju überrafchen. Wenn Medufa Richter ins Untlig geblickt hatte, so wurde diefes bochft mabriceinlich nicht lebloser und starrer geworben fein, als es damals wurde, da plöglich, unerwartet wie ein Schlag aus heiterm Simmel, ber Speisewirth Weinert mit bestäubten Stiefeln ungemeldet und unwillfommen in ber Thur ericbien. Gludlicherweise balfen ihm die beiden Juriften Dtto, feine Freunde und frühern Schulgenoffen, aus ber Roth; und als jener Beinert, ber ein unehrlicher Menich mar, noch zweimal in Sof ericbien, um ben arglofen Dichter, ber fich weber über die erste Rablung eine Quittung batte ausstellen laffen, noch überhaupt wußte, wieviel er iculbig war, auf bas Unverschäm= teste zu prellen, ba waren es wiederum die Gebrüder Otto, welche ibm jenen ehrlosen Bicht und zwar ein- für allemal vom Salfe ichafften.

Nachdem Richter zwei Jahre bei seiner Mutter in Hof gewesen war und in dieser Zeit den dritten Band seiner Satiren vollendet, aber vergedens versucht hatte, Herder's und Wieland's Beisall dafür zu gewinnen, wurde er vom Kausmann und Gutsebesitzer Kammerrath von Derthel, dem Bater seines mehrsach erwähnten Freundes Adam Lorenz von Derthel, ausgesordert, nach dem Gute der Derthel'schen Familie Töpen bei Hof zu kommen und dort die Unterweisung eines jüngern Bruders von Adam, namentlich im Französischen, zu übernehmen. Man kann sich vorstellen, mit welcher Freude Richter, der sich auf einmal aller Noth enterückt sah, diesem Ruse solgte (Januar 1787). Doch traten auch bei dieser Stellung die Schattenseiten balb genug hervor. Jener

jüngere Bruder Abam's von Derthel war weder liebenswürdig noch begabt; der alte Derthel aber war ein abstoßendes Gemisch von einem geizigen Kaufmann und einem aufgeblasenen Parvenu.

Glüdlicherweise murben jest Jean Baul's fdriftstellerische Mus: fichten wieder gunftigere. Rach verschiedenen vergeblichen Berfuchen, für ben britten Band ber Satiren einen Berleger gu finden, fand er jest (Mai 1787) einen folden in dem Buchbandler Bedmann in Gera, ber freilich nur ein geringes Sonorar gabite und erft nach zwei Rabren (Mai 1789) bas Buch erscheinen ließ. Es trug bie Ueberichrift "Auswahl aus bes Teufels Bapieren". Trop bes Urtheils von Ludwig Tied, wonach biefe Satiren bas Sauptwert Jean Paul's maren, vermag ich in ihnen keinen Fortidritt gegen die "Grönlandischen Broceffe" zu erfennen. Diefelbe withafchenbe, bilberbegende Stoffarmuth bier wie bort. Es icheint, baß Jean Baul felber fich in Diefer fatirifden Schrift= stellerei nicht mehr wohl fühlte. Benigstens verfaßte er noch im Jahre 1788 eine Ungahl Abhandlungen in burchaus ernsthafter Form und ichidte biefelben, barunter ben Auffat "Bas ber Tod ift", an Serber. Diefer mar bamals nicht in Weimar; aber feine Frau, Karoline von Serber, öffnete bas Badet und murbe namentlich von der Lefture der angeführten Abhandlung fo angenehm berührt, daß fie unferm Dichter einen anerkennenben Brief fdrieb. Das war gewiß für Jean Baul von großer Bebeutung. Auch feine Satiren waren in Berber's Saufe gelefen, batten aber teinen Beifall gefunden: mit feinen Auffägen in ernsthafter Form eroberte er fich beim erften Unlauf Diefen Beifall, wenn auch junachft nur von Berber's Frau. Diefe Thatfache hat ficher viel bagu beigetragen, baß Jean Paul bereits in feinen nächsten poetischen Schöpfungen die ernsthafte Form neben ber scherzhaften auftreten ließ. Ueberhaupt aber nehmen wir mahr, wie Jean Baul mehr und mehr einer harmonischen Geelenftimmung theilhaftig wird. Das Gefühl und die ernfte Phantafie drängen fich beraus und berauben den Berftand und die wißige Phantafie ihrer Alleinberrichaft. Die Leibenschaftlichkeit, welche bei Gefühlsmenichen immer bie nothwendige pfychische Refler= bewegung gegen eine fünftliche einseitige Berftanbescultur ift, wird gemuthvolle Barme. Das zornig höhnische Lachen bes ersten Bandes ber "Grönländischen Processe", welches ichon im zweiten Banbe und in ber "Auswahl aus des Teufels Bapieren", wenn auch mehr aus äftbetischer Ueberzeugung als infolge eines unwidersteblichen Bergensbranges, gemildert war, erweicht sich jest jum Thränenlächeln ober jum harmlos luftigen Lachen bes Su= moriften. Go ftand es mit Richter's innerer Entwidelung, als fein Freund Adam von Derthel ftarb (April 1789). Der Tod des geliebten Freundes mar dem Dichter nicht nur eine Quelle tiefften Seelenschmerzes: er mar ibm auch bie Beranlaffung, baß er seine Sauslehrerstelle aufgab und nach Sof zu feiner Mutter jurudtehrte (Commer 1789). Raum hatte er fich hier, nach Aufgabe seiner phantastischen Tracht und Acclimatisirung an die herr: idende Mode, einen angenehmen Berkehr mit liebenswürdigen Menschen ermöglicht, taum hatte er angefangen fich im Rreise anmuthiger Madden, benen er burch fein hinreißendes Phantafiren auf bem Rlavier und burch fein Schwärmen in Ibealen und Butunftsträumen angenehm auffiel, von bem Schlage gu erholen, welchen ihm ber Tod Abam's von Derthel verfest batte, so traf ihn ein anderer harter Schlag, der Tod eines andern Jugendfreundes, Bernhard Sermann's, mit welchem er nament: lich in den topener Jahren ben intimften Berkehr gepflogen hatte.

Um biefe Beit forberten einige ichwarzenbacher Familien, befonders auf die Anregung eines Amtsverwalters Cloter, ben Dichter auf. Lebrer und Erzieber ihrer Rinder zu werden, und Diefer folgte bem Rufe im Marg 1790. Er hatte fieben Kinber von verschiedenem Alter, feche Anaben und ein Madchen, gu unterrichten und zwar theilmeife in den ersten Glementen. Den= noch bereitete ihm biefe Beschäftigung fehr viel Freude, ba bie Rinder mit schwärmerischer Verebrung an ihrem Lehrer bingen und bei durchschnittlich auter Begabung erfreuliche Fortschritte machten. Sonderbar genug mar freilich bas Biel, welches Jean Baul bei feinem Unterricht im Auge hatte, sonderbar genug die Methode, welche er dabei befolgte. Ohne viel Rudficht auf die Forderungen bes praktischen Lebens zu nehmen, suchte er vor allem auf ben Broductionstrieb feiner Zöglinge zu wirken. Die scharf ausgeprägte Subjectivität feines Wefens zeigt fich gang besonders darin, daß er alle diese Rinder ohne Unterschied sich felber gubilbete, baß er alle gleichsam gu fünftigen Schriftstellern erzog. In einer "Bonmots: Anthologie" wurden wipige Ginfalle ber Boglinge zu Papier gebracht, und wenn es bort unter anderm beißt: Jean Baul fei ber Blanet Saturn mit feinen fieben Trabanten — Der Mensch gehöre zum Steinobst, weil er innen Knochen habe — Das Gehen sei ein immerwährendes Fallen —, so sieht man deutlich, wie Jean Paul diesen Kinderseelen den Stempel seiner eigenen Individualität ausdrückte. Aber mag man gegen eine solche geistige Unisormirung, gegen ein solches Hineinziehen in die eigene Sphäre sagen was man will: einen anregendern Unterricht haben niemals Kinder genossen. Auf der andern Seite hatten für den Dichter diese Unterrichtsstunden etwas ungemein Interessantes, weil er in ihnen Material sammelte für einen pädagogischen Roman, mit dessen Idee er sich schon in Töpen

berumgetragen batte.

Bu ber Freude am Beruf tamen die Freuden eines angenehmen gefelligen Berkehrs mit ben Familien feiner Boglinge, und allwöchentlich besuchte er noch dazu die hofer Blumen, unter benen er mit Borliebe eine Renata und fpater eine Raro: line umidmarmte. Bon weitaus größerer Wichtigkeit für bas Leben bes Dichters als bie angebeuteten porübergebenben Liebesperbaltniffe mar indeffen eine Freundschaft, welche allerdings icon immer bestanden batte, aber erst in biefer Zeit jenen innigen und großen Charafter annahm, welcher fie als eine ber ebelften Freund: ichaften erscheinen läßt, von benen jemals Geschichtschreiber berichtet und Dichter gefungen haben. Es war bies die Freund: ichaft mit bem icon mehrfach erwähnten Juriften Chriftian Dtto, ber nachmals bem Dichter fein ganges Leben weibte, ber nicht in ben Staatsbienst trat, um nur ibm zu geboren, ber Rean Baul's Schöpfungen von ihrem erften Entsteben bis ju ihrer Bollenbung mit ber liebevollsten Aufmerkjamteit verfolgte und beurtheilte, ber allerdings, von bem überlegenen Genius Jean Baul's unwiderstehlich fortgeriffen, niemals einen burchgreifenden Einfluß auf beffen Productionsweise erlangte, aber bennoch feinen Werken burch Berbefferungen im einzelnen vielfach genütt bat, ber für feine gablreichen Berbienfte, für feine aufopfernde, felbit= loje Singebung nichts verlangte als Gegenliebe, ber feinen Unfpruch erhob auf irgendwelche Ehre, ber ftets fich beschieden bat, ber Mond gu fein gu feiner Conne! Diefem Chriftian Dtto überfandte jest Jean Baul eine größere Ungahl von Themen gu ichriftftelle: rischen Arbeiten und bat ibn, zu bestimmen, welches bavon er querft vornehmen follte. Dtto mablte zwei aus, barunter "Des Rectors Florian Fälbel's und feiner Brimaner Reife

nach bem Gichtelberg". Dbwol Jean Baul mit ber Satire innerlich bereits gebrochen hatte, so wurde doch die Form dieser Erzählung noch einmal die satirische, was sich theilweise baraus erflart, daß die Gewohnheit ber satirischen Schriftstellerei unwillfürlich fortwirfte, bann aber wol namentlich baraus, baß bas Thema schon früher in Aussicht genommen und durchdacht war. Charakteristisch aber ift, daß ber Dichter die Darstellung mehrfach burch ernste Betrachtungen unterbricht, wodurch sich beutlich genug das Uebergangsftadium anfündigt. Gin Fortidritt anderer Art zeigt fich darin, daß Jean Baul bier zum ersten mal ein ausgesponnenes Sujet, eine burchgebende Fabel barbietet und fich baburch zwingt, seine Acteurs nicht blos zu commentiren, sondern burch ihre eigenen Sandlungen und Reben zu charafterifiren. Uebrigens ift biefe Erzählung eine gang amufante Lekture. Der Rector Falbel ift ein fo eingefleischter Babagog, baß er felbit bie Landstraße in eine Schulftube verwandeln möchte. Giner ber Schüler muß immer eine aufgeschlagene Specialfarte mit fich umbertragen, damit man die Marichroute genau auf berfelben verfolgen und die theoretische Geographie mit der praftischen verbinden konne. Als einige Primaner abends auf die Berge geben wollen, wird ihnen das verwiesen, weil andern Tags "ohnehin natürliche Theologie und Bergnügen an der Natur bocieret und recapitulieret werben mußte" u. f. w.

In dieselbe Zeit gehört die ebenfalls sehr drollige Humoreske — Satire kann man kaum noch sagen — "Des Amt-Bogts Josuah Freudel Klaglibell gegen seinen versluchten Dämon". Wie der unglückliche Freudel, der früher Theolog war, auf der Kanzel während des Kirchengesangs sich in Gedanken vertieft und darüber die Gemeinde und alles vergißt; wie er als Leichenmarschall während des ganzen langen Zuges mit den Folgen eines zur Unzeit eingenommenen Purgirmittels kämpsen muß; wie er an seinem Hochzeitsabend plöglich darauf kommt, daß er in zwei Tagen appelliren müsse; wie er darüber seine junge Frau völlig vergißt, sosort die Appellationsschrift absaht und der sehnssüchig Harrenden weiter nichts Berliebtes zu sagen weiß als: "Ich habe nur vom Judex a quo zum Judex ad quem appelstert": dieses alles schildert der Dichter mit packender komischer Gewalt.

Einen weit größern Fortschritt aber als die beiden gulett

angeführten Schriftden bezeichnet die reigende fleine Dichtung "Leben bes vergnügten Schulmeifterlein Maria Bug in Muenthal", welche am 2. Märg 1791 vollendet murbe. Sier treffen wir ben Dichter jum ersten mal auf bem Bebiete, auf welchem ohne Frage ber Schwerpunkt feines Genius liegt, auf bem Gebiet ber humoristischen Joulle. Sier haben wir gum erften mal, wenn auch en miniature, jene Gattung ber poetischen Lebens= beschreibung, welche Jean Baul so febr liebte, und welche er später in ber "Unsichtbaren Loge", im "Besperus", im "Titan" einer fo boben Stufe ber Bollendung entgegenführte. "Fälbel" und "Bug" geigen uns ben Dichter an ber Grengscheibe feiner erften Beriode. Der fatirifde "Fälbel" ift bas rudwartsblidenbe, ber theils humoristische, theils ernsthafte "Bug" bas vorwärtsblidenbe Gesicht feines poetischen Janustopfes. Lieblicher tonnte Jean Paul feine fdriftstellerische Butunft nicht einläuten als mit ben Gloden biefer Joulle innern Gluds. Bem die Freude am Sein abhanden gekommen ift, wem Blasirtheit bas Blut vergiftete, wem die Belt zur Leiche murbe, weil ihm selber ber frische Dbem unverfälschter Natur ausging: ber greife zu biefer liebenswürdigen Dichtung und lerne vom Bug, bem Urmen und doch Glücklichen, wie man genießen muß!

Dem "Buz" folgte die "Unsichtbare Loge". Schon zu Anfang des Jahres 1792 vollendete Jean Paul die beiden ersten Bände dieser Dichtung — ein dritter ist nie erschienen — und schickte sie im Juni an den Schriftseller Morig in Berlin, hauptsächlich um durch dessen Bermittelung einen Berleger zu sinden. Als Morig das Manuscript geöffnet und ein paar Seiten darin gelesen hatte, rief er ganz eraltirt auß: "Das begreise ich nicht. Das ist noch über Goethe. Das ist ganz was Neues!" An Nichter aber schrieb er: "Und wenn Sie am Ende der Erde wären, und müßt ich hundert Stürme aushalten, um zu Ihnen zu kommen: so slieg ich in Ihre Arme! Bo wohnen Sie? Wie heißen Sie? Wer sind Sie? Ihr Werk ist ein Juwel; es haftet mir, dis sein Urheber sich mir näher ossendart! Der Ihrige Morig." Der Verleger, welchen Morig dem Dichter verschaffte, war bessen

Bei dem Titel "Unsichtbare Loge" bachte sich Jean Paul zunächst, wie er gelegentlich mit klaren Worten gegen Otto bemerkte, "im Grunde gar nichts"; später verstand er darunter

Schwager Magborf in Berlin.

und so äußerte er sich in der Borrede zur zweiten Auflage, eine verborgene Gesellschaft, "die aber freilich so lange im Berborgenen bleibe, bis er den dritten oder Schlußband an den Tag oder in die Belt bringe". Dieser Schlußband ist aber, wie bemerkt, nie gefolgt.

Schon in Töpen trug fich Jean Baul bamit, einen pabagogischen Roman zu ichreiben, in Schwarzenbach griff er biefe 3bee wieber auf, die "Unsichtbare Loge" ist ihre Ausführung. Demnach wird junachft bie Erziehungsgeschichte bes Selben Guftav gegeben, in welcher Unklänge an die eigene Jugendzeit bes Dichters sowie an die ichwarzenbacher Lehrthätigfeit leicht erkennbar find. Sochit fomisch freilich, um nicht einen stärkern Ausdruck ju gebrauchen, ist ber Einfall, Diese Erziehungsgeschichte gehn Jahre hindurch in einem fellerartigen unterirdischen Gewölbe fpielen zu laffen. Guftav's Großmutter nämlich, eine febr fromme Dame mit herrnhutischen Sympathien, hatte nur unter der Bedingung in die Berheirathung ihrer Tochter Ernestine mit dem Rittmeister von Falfenberg gewilligt, daß das erste Rind Dieser Che von einem berrnhutischen Jüngling unter ber Erbe erzogen würde. fonderbare Schwärmer sucht natürlich nur bas Gefühl und bie Phantafie feines Böglings zu bilben', und eine ber pabagogifden Aufgaben bes Romans besteht nun barin, die Folgen einer folden einseitigen, Die Berftandesfräfte ignorirenden Erziehungsmethobe aufzuweisen. Guftav wird, obwol bie erfte Beriode feiner Erziehung ibn eigentlich mehr jum Unachoreten vorgebildet hatte, auf ben bringenden Bunfch feines Baters Dffigier. 218 folder mancherlei Berführungen ausgesett, erliegt er trot feines ibealen Berhältniffes ju Begte ben Bublfunften eines uppigen Beibes, ber Residentin von Boufe: In Diefer Doppelheit feiner Liebe, in feiner plato: nischen, von ben reinsten Mondscheinstrahlen verklärten Liebe gu Beate auf ber einen Seite, in feiner finnlichen Berirrung gu einer Potiphar auf ber andern, hat der Dichter die Licht= und Schattenfeite, Die Große und Die Gefahr jener herrnhutischen Gefühles und Phantafiepabagogit verbildlicht. Denn es ift flar, daß eine einseitige Gefühls : und Phantasiebildung in bemfelben Grade die Sinnlichfeit fordert, wie fie ben Sinn fürs Ueberirbifche und Erhabene wedt. Obwol aber Guftav ber Wirklichfeit ben Tribut gablt, so sollte er boch nicht etwa vom Erhabenen gum Gemeinen umichlagen, fondern nach einem längern Läuterungs=

proces an das Biel bes innern Gleichgewichts gelangen, meldes bie Garantie ber Widerstandsfraft gegen bie Gefahren bes Lebens in sich ichließt. Unter ben übrigen mannlichen Riguren bes Romans hat der Dr. Fent, zu welchem der sittenstrenge, aber cynische Bernhard Germann bedeutungsvolle Buge bergelieben bat, dieses Ziel schon erreicht, indem es ihm gelungen ift, die Kluft zwischen seinen Joealen und ber Wirklichkeit burch ben Sumor ju überbrücken. Es ift flar, bag er nach ber einen Seite bin einen ähnlichen Weg gegangen ift wie ber Dichter felbst, und daß er diesem ein willtommener Blikableiter für die Gleftricität feines humors war, mit welcher doch die hauptfigur nicht aut geladen werden konnte. Much Ottomar, ber Fürstenbaftard, ein edler Menich voll iconer Gaben bes Geiftes und bes Gergens. ben wir im Roman gegen die psychischen Folgen seiner Illegitimität antämpfen feben, follte ichließlich jener Sarmonie theilhaftig werben. Diefes Resultat follte ber britte Band aufweisen. Daß er nicht erschienen ift, bat wol bauptfächlich barin seinen Grund, baß Guftav, Fent und Ottomar, wie ichon Chriftian Otto gelegentlich angebeutet hat, der oben erörterten Grundidee ber Dichtung gemäß fich in fortwährender Convergenz bewegen und ichließlich im britten Bande einander bis jur Langweiligkeit ahnlich werben mußten. Sätte fich ber Dichter entschließen konnen, ben ebeln Ottomar gur tragischen Figur zu stempeln, fo mare baburch in ben Roman viel mehr Bewegung gefommen.

Fünf Monate nach Bollendung der "Unsichtbaren Loge" machte sich Jean Paul an einen neuen Roman, den "Hesperus", und arbeitete an demselben, gehoben von dem Gefühl, daß er mit der "Unsichtbaren Loge" einen nicht unwesentlichen Sieg erzungen habe und einstweilen aller materiellen Roth entrückt sei, ziemlich ununterbrochen ein Jahr und neun Monate (21. September 1792 dis 21. Juni 1794). Wie der Hesperus des himmels, der Abendstern, als ein Lächeln aus dem Jenseits über der Dämmerung schwebt, so sollte dieser "Hesperus" der Dichtung einen erquickenden Strahl senden in trauernde, von Sorgen und Leiden umdunkelte Herzen. Dafür ist dem Dichter der Dank und die Bewunderung seiner Zeitgenossen im reichsten Maße zutheil geworden. Der "Hesperus" war die erste Dichtung Jean Paul's, welche beim Publikum durchschlug. Der "Ubendstern" wurde für den Dichter recht eigentlich der Morgenstern, die Sonne seiner

Butunft zu vertundigen. Es fei mir gestattet, bei diefer Dichtung, welche damals fo ungeheueres Auffehen machte, gegenwärtig aber vom Bublitum wegen der vielen "Ertrablätten" und fonstigen Ercurse und wegen bes allzu ichwärmerischen Gefühlsausbrucks unter allen größern Schöpfungen Jean Baul's am confequenteften gemieden wird, etwas langer zu verweilen. Die in bem Roman auftretenden Sauptcharaktere gerfallen, wie in allen größern Dich= tungen Jean Baul's, in zwei Gattungen; bier eine Gruppe boberer Menichen, iconer Seelen, idealer Naturen: ber Seld bes Romans Bictor, feine Geliebte Clotilde und fein Lehrer Dabore, auch Emanuel genannt - bort die Kinder ber Welt: Horion, Flamin, Matthieu. Bictor wird nicht erft, wie Guftab in ber "Unsichtbaren Loge", vor unfern Augen erzogen, fonbern er steht gleich beim Beginn ber Dichtung fertig ba. Tropbem läßt uns ber Dichter gelegentlich tiefe Blide in feine Erziehungs= geschichte thun, weshalb auch biefer Roman, wenngleich in beschränkterm Ginne als die "Unsichtbare Loge", ein pabagogischer ju nennen ift. Daß überhaupt ber "Besperus" nur ein zweiter Unlauf zu demfelben Ziele ift, wird völlig flar, wenn wir die Charaftere ber beiben Dichtungen miteinander vergleichen. Go ift Clotifde nur eine modificirte Beate, ber Indier Dabore nur ein modificirter Berrnhuter, Bictor nur ein modificirter Guftav. Allerbings hat Bictor bas Gleichgewicht ber Seelenfrafte, welches Guftav fich erft nach und nach erkämpfen muß, von vornberein; und wie daburch feinem sittlichen Menschen ein festerer Salt gegeben wird, so wird badurch andererseits der Charafter seines Intellects feft bestimmt. Berstand bat ber Bhilosoph, Gefühl ber Musiker, Phantafie ber Maler. Bictor ift nicht Philosoph, nicht Musiter, nicht Maler; aber er ist alles Dreies auf einmal, er ift Dichter. Denn die Phantasie ift ber Grundton, und bas Gefühl die Terz, und ber Berftand die Quinte in bem Dreiklang einer gottbegnadeten Dichterfeele. 3mar macht Bictor feine Gedicte mit flingenden Reimen und fpielenden Rhythmen; aber feine Briefe an geliebte Menichen find buftige Blumengarten, in benen die Lufte bes Gubens weben und die Grazien bes Wißes ben Reigen tangen. Wie allerdings Jean Baul bagu tam, feinen burch und burch poetisch angelegten Selben, ber ein getreues Abbild feiner felbst ift, Argt werden zu laffen, ift schwer zu begreifen. Der Indier Dabore (Emanuel), Bictor's Lebrer, ift im

allgemeinen nur ein älterer, unter anderm himmel geborener, durch berbere Schickfale erzogener Victor. Jean Baul nennt ibn Bictor abnlich, aber überlegen; und in berfelben Beise spricht fich Christian Otto in einem Briefe an den Dichter aus. Aber er ift ein alterer Victor, alter in jeder Begiebung. Er hat feine Rufunft mehr auf Erden, nur eine Bergangenheit. Und welch eine Bergangenheit! Fort vom Lande der Balmen, von den Ufern bes Banges jog er in die weite Belt. Sein icones Baterland, fein Indien, mar ihm eine Stätte bes Schmerzes geworden. Denn bort brudte er ben Aeltern die Augen gu, und die Freunde seiner Jugend fanken alle in ein frühes Grab. So mag er ber Bergangenheit nicht gebenken, und seine Seele wohnt vorahnend im Jenseits. In dieselbe Sphare ber Spperidealität ift Clotilde, Dabore's Freundin und Bictor's Braut, gezogen, nach Jean Baul's eigenem Musbrud ,eine himmelstönigin, vor welcher bas Nieberknien leichter als das Umarmen ift". Weitaus frifcher und unferm beutigen Geschmad entsprechender als ber Lucull der Em= pfindung Bictor und der Birtuose des dolce far niente Dahore find die andern männlichen Sauptfiguren des Romans: Sorion, Flamin, Matthieu. Im englischen Lord Horion, dem Freunde Des deutschen Duodezfürsten Januar, wollte Jean Baul einen genialen Staatsmann ichildern, ber als Lebensaufgabe betrachtet, einen zum Falle fich neigenden Staat emporzurichten. Er bat den Zauberfreis, mit welchem die Intrique felbstfüchtiger Familien ben Fürsten umgarnt, burchbrochen und eine vollständige Gerr= ichaft über diesen erlangt. Aber er wendet fie nur im Intereffe bes Staats an. Darum ift fie bauerhaft. Sein genialer Blid zeigt sich darin, daß er Berhältniffe, die an und für sich verberblich find, jum Beften bes Staats zu lenken weiß. Er gleicht bierin den Merzten, welche auch das Gift ihren Seilzweden dienst= bar gemacht haben. Der Fürst bat fünf Sohne, unter benen teiner einer legitimen Che entsprossen ift. Lord Horion bestimmte ben Fürsten, diesen Rindern ihre Abkunft zu verbergen und fie in ben freiheitlichen Ibeen bes Bolts erziehen zu laffen. unter ihnen wurden lediglich im freien England berangebildet. Rachdem sie jahrelang in den Interessen und für die Interessen ber Unterthanen gelebt hatten, follten fie gu bervorragenben Stellen berufen und über ihre Abstammung aufgeflärt werden. Dann wurde fich in ihnen die Liebe jum Gurften, ihrem Bater, mit

Jean Baul.

c

ber Liebe zu ben Unterthanen verbinden, und fie murben mahr hafte Stüten des mankenden Thrones fein. Der Lord ging mo dabei von dem Gesichtspuntte aus, daß unaufhörlich aus ben Burgeln ber Gesellschaft Rraft und Gesundheit nach oben strömen muffe, auf daß die Spipe nicht verdorre. Damit während feiner diplomatischen Reisen sein Ginfluß bei Sofe nicht unterbrochen werde, muß fein angeblicher Sobn Bictor, ber in Birklichkeit ber Sohn eines Pfarrers Epmann ift, Leibargt bes Fürften werben, während beffen Freund Flamin, einer jener fünf Baftarbe bes Fürsten, ber im Roman als Repräsentant berselben erscheint, all= mählich zu bervorragenden Staatsämtern berangezogen wird, um endlich seine mahre Abkunft zu erfahren. Flamin ift ein excentrifder, aber auch ein energischer Gefühlsmenich. Er gebort gu ben Raturen, welche handeln auch ohne Rüchsicht auf den Erfolg, welche bandeln, um zu bandeln, beren Lebensalud im Austoben ihrer Lebenstraft besteht. Nach dem Jenseits ift fein Auge nicht gerichtet, er lebt nur ben Intereffen biefer Welt. Aber bier will er leiften, was er leiften fann; auf eine bobe, einflugreiche, unabhängige Stellung ift all fein Streben gerichtet. Daber wird er bei ber Nachricht von feiner fürstlichen Abstammung febr freudig überrascht. "Er bestieg aber auch ben bobern Stand als eine Unbobe, um feine Boblthaten und Entwurfe weiter gu merfen." Intereffante Sofgesichter find: ber Junter Matthieu, ein berglofer Bigbold und teuflischer Intriquant, bas eigentliche boje Brincip ber Dichtung; ber Minister von Schleunes, Matthieu's Bater, ber Die Menichen in Spione und Diebe eintheilt: Noachime. Matthieu's Schwester, eine gefallsüchtige Barquetschönheit: ber Rammerberr Le Baut, feiner Tochter Clotilde unähnlicher Bater, ein mit Firnis überzogener Weltmann, "ber bor bem Teufel in ber Solle ben Sut abziehen wird, wenn er hereintritt". - Ber weihevolle Naturichilberungen und erhabene Empfindungsgenuffe liebt, findet in diefem Roman gang besonders seine Rechnung. Ich will nur ein paar blübend poetische Scenen dieser Art berausheben. Ungemein ergreifend ift die Schilderung von Victor's erfter Bilgerfahrt ju Emanuel (Dahore) nach Maienthal. Alls Bictor Dieses reizende Dörfchen von einer Unbobe aus erblicht, ba wird er von dem Gedanken, daß der edle Dahore dort lebt, daß Clotilde dort er= zogen ward, und von der Schönbeit ber Natur fo übermältigt. daß er zur Erbe niederfinft; er taucht fein Auge in das Blau

bes himmels und das Roth des Abends und benkt an Gott. "Als er kniete", fagt Jean Paul, "war alles fo erhaben und fo mild: Welten und Sonnen zogen von Morgen berauf, und bas ichillernde Burmden brangte fich in feinen ftaubigen Blumenteld binab; der Abendwind ichlug feinen unermeklichen Alügel. und die kleine nachte Lerche rubte warm unter der federweichen Bruft der Mutter - ein Mensch stand auf dem Gebirge, und ein Goldfäferchen auf bem Staubfaben . . . und ber Ewige liebte feine gange Welt." Der Glangpunkt bes "Besperus" ift aber unstreitig die Beschreibung der Pfingsttage in Maienthal. Wie Victor querft seine Geliebte in der maienthaler Rirde erblicht, als fie mit den Stiftsbamen bas beilige Abendmahl nimmt, felber ungefeben; wie er fie bann an ihrem Lieblingsplätichen trifft mitten unter Blumen und Tonen; wie Dabore bingufommt und bes Blüdes ber beiben lächelnd und sprachlos fich freut; wie die Liebenden im blanken Spiegel bes Teiches ihr Bildniß ichauen; wie jum ersten mal ihre Wangen sich berühren, ihre Lippen sich füffen: bas alles ift mit einer Bartheit und Anmuth geschildert, die der Nachabmung spottet. Ueberhaupt aber fieht man am "Sesperus" recht beutlich, wie die Liebe, allerdings in der weitesten und boch= ften Bedeutung, bes Dichters Muse und Pothia mar.

Die nächten Dichtungen Jean Paul's sind der "Quintus Fixlein", die "Biographischen Belustigungen" und der "Siebenkäs" (1. Aust. 1796—97). Der "Quintus Fixlein" ist eine sehr anziehende Johlle im Stile des "Wuz", mit zahlreichen Neminiscenzen aus Jean Paul's eigenem Leben, welche sich um so ungezwungener dem Dichter darboten, als der Held der Johlle, ein Theolog, in Verhältnissen lebt, ähnlich denen, in welchen Jean Paul's Vater gelebt hatte. Die "Biographischen Belustigungen" sind eine durchaus ernsthaft gehaltene, unvollendet gebliebene Studie, in welcher die rührende Geschichte des kraftsprudelnden Grasen Lismore und der zarten Adeline vorgeführt wird.

Der "Siebenkäs" endlich ist eine ber bedeutendern Schöpfungen Jean Baul's. Der vollständige Titel lautet: "Blumen-, Fruchtund Dornenstücke; oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvocaten F. St. Siebenkäs." Diese sonderbare Ueberschrift sindet darin ihre Erklärung, daß der Armenadvocat, um dem Verhängniß einer ersten, unglücklichen Che zu entgehen, sich todt stellt, um dann unter anderm Namen wieder aufzuerstehen und einem andern ibm geistig verwantbern weiblichen Wefen die Sand zu reichen. Die erfte Bartie bes Romans ichilbert uns Siebentas in feiner Che mit Lenette. Diese Che wird dadurch ungludlich, daß das junge Baar unausgesett ben Rampf ums Dafein gu tampfen hat, und daß noch dazu Lenette die höhern Bestrebungen ihres schrift= ftellernden Gemahls nicht zu würdigen und die fleinlichen Storungen und Erbärmlichkeiten bes Alltagslebens nicht genügend von beffen geiftiger Conntagsfeier fern zu halten weiß. Es ift icon oben bemerkt, daß ber Dichter in diefem Theile bes Romans ein fprechendes Bild jener Beriode feines Schriftstellerlebens entworfen hat, wo er in Sof mit Mutter und Brudern ein armliches Zimmer theilen mußte und nur allgu oft burch bie geräuschvollen häuslichen Berrichtungen ber erftern in feinem geistigen Fluge gehemmt wurde. Jean Baul deutet Diese Barallele unter anderm badurch an, daß er den Armenadpocaten ebenfalls an einer "Auswahl aus des Teufels Papieren" arbeiten lagt. Mit überzeugender Naturwahrheit ichildert uns der Dichter im fünften Kapitel, wie Siebenfas junachft feine Berdrieglichkeit über die fortwährenden Störungen seitens seiner jungen Frau ju überwinden sucht, indem er sich vorbält, daß jene doch nicht geben tonne, ohne aufzutreten; wie er iber biefer menschenfreundlichen Erwägung feine besten Einfälle wieder vergißt; wie er bann, nur mit Dube feinen Merger bekämpfend, seine Frau ersucht, doch so geräuschlos wie irgendmöglich aufzutreten, nun aber, als diese mehr schleicht und schwebt als geht, gerade erft recht auf bas fleinste Geräusch bort; wie er sie dann bittet, lieber wieder wie gewöhnlich ju geben u. f. w. Solche kleinen Chezwiste, wie fie bier Jean Baul mit ber Meisterschaft bes geborenen Johllendichters schildert, vermögen freilich Die Liebe nicht auf einmal, gleichsam mit Schwertstreich zu ertöbten, aber fie wirken wie unaufborlich pricelnde Nabelfpigen. tommt jene völlige Berichiedenheit bes Denkens und Empfindens und jener fortwährende verstimmende Rampf mit der Noth bes Lebens. Als nun Siebenkas gar die edle Natalie, ber er fich aeistig verwandt fühlt, kennen lernt, ba gebt er, wenn auch mit einigem Widerstreben, auf die abenteuerliche 3bee feines Bufen= freundes, des Sumoriften Leibgeber, ein, welcher ibm rath, fich todt zu stellen, seine Scheinleiche bestatten zu laffen und als Leib= geber, bem er forperlich aufs haar gleicht, wieder aufzuerstehen. Leibgeber felbst will dem Freunde zu Liebe außer Landes geben

und fich nie wieder bliden laffen. Der Coup gelingt. Leibgeber weiß durch alle möglichen Rante und Schliche Lenette von bem vermeintlichen Sterbebette ihres Gemahls fern zu halten, fodaß ihr fein Berbacht fommt. Aber nun fteht bem Armenabvocaten eine schwere Trennung bevor, die Trennung von seinem innigst geliebten Freunde Leibgeber. Die Qualen Diefer Trennung hat Rean Baul, ber von allen beutiden Dichtern ber warmfte Ganger ber Freundschaft ift, ber in Bictor und Flamin, in Siebenfas und Leibgeber unfterbliche Joeale edler Freundschaft aufgeftellt bat, mit ergreifender Innigfeit ausgemalt. Un bem letten Abend, welchen die Freunde gemeinsam verleben, ehe fie fich auf immer trennen, machen fie einen Spaziergang um die Stadt Sof. Sie verabreden, welche Tage bes Jahres fie besonders bem Feste freundschaftlicher Erinnerung weiben wollen. Leibgeber meint, jeber von ihnen brauche ja nur in den Spiegel zu feben, um ein getreues Bild bes Freundes vor fich zu haben. Aber bem fentimentalern Siebenfas ift bas nicht genug. Er will ben Geburtstag, seinen pantomimischen Sterbetag und ben Tag ber Trennung jener Freundschaftsfeier gewidmet wiffen. Abschiedsscene mit ihrer berggernagenden Bein und ihren mubsam verhaltenen Thränen nicht allzu weit auszudehnen, verläßt plotlich ber entschlossenere Leibgeber ben Freund, nachdem er guvor noch geschworen, er werbe nun fein Wort mehr mit ihm reben. Aber Siebenkas tann es fich nicht verfagen, bem Freunde gu folgen. Freilich icheut er fich, ihn einzuholen, und geht baber nur fo lange pormarts, als er ben Freund pormarts eilen fieht, und bleibt fteben, wenn Leibgeber fteben bleibt und rudwarts ichaut; aber ben Anblid bes Freundes will er wenigstens fo lange wie möglich genießen. Leibgeber, bem biefes nicht entgangen ift, fann endlich bem Drange feines Bergens nicht widerfteben. Ohne baß Siebenfas es merft, erwartet er biefen im nächsten Dorfe und brudt ihn noch einmal warm und ftumm - feinem Schwure getreu - an die Bruft. Dann trennen fich die Freunde. Daß diefer Abichied bes witigen Leibgeber von dem ernftern und fentimentalern Siebenfas zugleich eine allegorische Beziehung hat und jenen oben charafterifirten Uebergang Jean Paul's aus feiner ersten ichriftstellerischen Beriode in Die zweite verbildlicht, bemerkt ichon Spazier. Der Schluß bes Romans bringt bie Berlobung bes Armenabvocaten mit ber ebeln und geiftreichen Natalie.

Es verdient als ein feiner Zug hervorgehoben zu werden, daß biese Berbindung erst dann stattsindet, nachdem der Armenadvocat die Ueberzeugung gewonnen hat, daß Lenette nach einer zweiten,

gludlichern Che im Wochenbette gestorben ift.

Bas die äußern Berhältniffe bes Dichters zu ber Zeit, in welche bie Entstehung ber lettgenannten Werke fällt, anbetrifft, fo ließen diese noch immer zu wunschen übrig. Da ber "Unsicht= baren Loge" nicht ber buchhandlerische Erfolg gutheil geworben war, welchen der Berleger erwartet hatte, so erhielt Jean Baul für den ganzen "Sesperus", welcher ebenfalls bei Maydorf erschien, nicht mehr als 200 Thaler. Davon konnte er bis zur Vollendung eines neuen Romans mit Mutter und Brüdern schwerlich leben, zumal der Unterricht in Schwarzenbach fein Ende erreicht hatte, weil die beiben ältesten Böglinge Richter's auf das hofer Ihmnafium geschickt waren. Go blieb bem Dichter, ber nach Sof zu feiner Mutter gurudgefehrt mar, nichts übrig, als ber Aufforderung zu folgen, einigen kleinen Madchen Unterricht in ben erften Clementen zu geben. Jean Paul's gefellichaftliches Leben bagegen gestaltete sich von Tag zu Tag angenehmer. Der reiche judische Raufmann Emanuel, ein ebenso edler Charafter wie bedeutender Geift - ber übrigens mit dem Emanuel des "Bes: perus" nichts zu thun bat, indem Jean Baul feine Bekanntschaft erst nach Vollendung bes "hesperus" machte - lud ihn zu fich nach Baireuth und trat bald zu ihm in bas innigfte Freund= schaftsverhaltniß. Gine Fürstin Lunowaty in Baireuth erwies ibm die verbindlichste Aufmerksamkeit. Die bekannte Freundin Schiller's, die geiftreiche Charlotte von Ralb, ichrieb ibm von Weimar aus ichnell bintereinander drei Ginladungsbriefe, in welchen fie ihn ber Sochachtung Berber's, Wieland's, Knebel's und ihrer andern literarifden Freunde in Beimar mit Enthufias: mus versicherte. Der britte diefer Briefe, welcher im Fruhjahr 1796 geschrieben ift, bat folgenden Wortlaut: "3mei Drittheile des Frühlings find vorüber, wie ich eben im Ralender febe, die Bäume fteben noch unbelaubt im schönen Bart, Die Nachtigall hat noch nicht gefungen, und - Sie waren noch nicht hier. Alle Zeichen bes Frühlings bleiben aus! Welches erwartet bie andern? Er fonnte fommen mit allem Reig, ber Baume Bracht, ber Blüten Duft, ber Bögel Liebgefang, ber Lüfte lindem Fächeln für Ihre Freunde mar er nicht gewesen, wenn Sie uns nicht erscheinen! D, laffen Sie mich Ihnen von Ihren Freunden fagen, ober von Ihnen! Sie find ber Beift unferer Berbindung. Reich find wir alle durch die Achtung, Bewunderung und hoffnung, Die Ihre Schriften erregen; an äbnlicher Unerkennung Ihres Werthes erkennen wir, die unfere Freunde find, oder werden können. Reines als ich weiß, daß wir Sie bier erwarten burfen; boch ift es fast bas Beichen unseres Grußes: "Ift Richter noch nicht bier?" - Iffland ift fort, und Wieland reift in einigen Tagen nach ber Schweiz, im September will er wieder bier fein. Berder, Knebel, Ginfiedel find bier, drei Befen, die einer unbefangenen, hohen Freude über die Bollkommenheit eines andern fähig find. — Sie find ein tiefer Forscher, ein ferner Geber in Zeit und Butunft, ein Phanomen in diefer Beit, die Ihrer bedarf. Krieg und Rampf ift überall, ober obes, faltes Richts, ichale Form, fein Inhalt; in Ihnen erscheint uns aber ein Geift - Berg und Geele -, ber Taufende, bie ichlafen, aus ihrem Todesichlummer retten könnte. Unsere Erwartungen sind nicht zu fühn, und boch vergeff' ich leiber immer über bem iconen Genius, ber Gie begleitet, ben mächtigen, durch den Sie berrichen."

Auf Diesen Brief bin ging Richter im Juni 1796 nach Weimar. Die gewaltige Charlotte von Kalb mit ihrer Feuerseele und Körperschöne machte auch auf unsern Dichter, wie früher auf Schiller, einen tiefen Gindrud. Jean Baul beschreibt fie in einem Briefe an Christian Otto, ben er bald nach feiner Unfunft in Beimar, am 12. Juni fchrieb. Dort beißt es, fie babe zwei große Dinge: große Augen, wie er noch feine gesehen babe, und eine große Seele; fie fprache gerade fo, wie Berber in ben Briefen über Sumanitat" ichriebe; fie fei ftart, voll, auch bas Geficht; drei Biertel ber Zeit habe fie mit Lachen hingebracht, beffen Salfte aber nur Nervenschwäche sei, und ein Biertel mit Ernft, wobei fie die großen, fast gang zugesunkenen Augenlider himmlisch in die Sohe bebe, wie wenn Wolfen den Mond wechselsweise verhullen und entblößen. Charlottens geistige Physiognomie mit ihren bebeutenden, aber unweiblich fraftigen Bugen ift am flarften ausgeprägt in einem spätern Briefe an ben Dichter (vom 16. Dcto: ber 1796), in welchem es unter anderm beißt: die Religion bier auf Erben fei nichts anderes als die Entwidelung und Erhaltung ber Kräfte und Anlagen, Die unfer Wefen erhalten habe; feinen

Zwang folle bas Geschöpf bulben, aber auch feine ungerechte Refignation; immer folle man ber fühnen, fraftigen, reifen, ihrer Rraft fich bewußten und ihre Rraft brauchenden Menschheit ihren Willen laffen. Aber bie Menschheit sei elend und jämmerlich, und Gefet, Rirche und Gesellschaft machten sie immer jämmer= licher. Alle Gesethe feien Folgen ber elendesten Armseliakeiten und Bedürfniffe, und felten ber Klugheit. Liebe bedürfe feines Ge= feges. Die Ratur wolle, daß die Frauen Mütter werden follten, vielleicht nur, damit fie, wie einige meinten, bas männliche Geichlecht fortpflanzten; bagu burften fie nicht warten, bis ein Geraph tomme; fonft ginge die Welt unter. Bas feien benn unfere ftillen, armen, gottesfürchtigen Chen? Gie fage mit Goethe und mehr als Goethe: unter Millionen sei nicht einer, ber nicht in ber Umarmung die Braut bestehle.

Aber biese unweiblich starkgeistige Seite ihrer Seele trat einst= weilen noch nicht hervor; und da Charlotte, die mit einem un= bedeutenden Menschen, einem Prafidenten von Ralb, in ungludlicher Che lebte, bem Dichter fichtbare Zeichen ihrer Berehrung und Liebe gab, fremde Liebe aber eigene wedt, fo ift es nicht zu verwundern, daß Jean Baul bald genug jenem berauschenden und imposanten Beibe sein Berg lebhaft entgegenpochen fühlte. Ber hätte auch wol ben tiefaufflotenden Lauten ihrer Billetdour widerstanden? Um 17. Juni schreibt sie in einem pikant parfumirten Liebesbriefchen an ben feit einigen Tagen in Weimar anwesenden Dichter: "Um Gottes willen, zeige Dich teinem andern als mir! Alle, die Dich faffen, werden für Dich fterben wollen! Rein, um Gottes willen nicht. Wie in einem Spiegelzimmer ftebst Du ba und wirfft über Alle Deine Gestalt, blicht aus ihr mit Deinem Beift - Gemuth. Aber wir, wir find feine Spiegel, fo glatt und falt! Rein, nein, nein! Gine ibealische Schilberung liebt die Seele; einen ibealischen Menschen liebt das Berg und will ihn." Um 13. November ichreibt fie Richter nach Sof: "Sei wie Minerva flug und gludlich wie Apoll! Lächle nicht — Du lächelft zu icon! Die Tone, Die Dein Gemuth ohne Worte gibt, find füßer wie harmonikatlang - ich will ftill fein - ftill!" Bas Bunder, daß Jean Paul eine Zeit lang mit bem febnfuch= tiasten Nachtigallengeton antwortete!

Infofern war die Reife nach Beimar für ben Dichter Jean Baul von großer Wichtigkeit, als er nun nicht mehr für feinen neuen und größten Roman, ben "Titan", nach bem Urbilbe ber Titanide zu suchen brauchte: in Charlotte von Kalb hatte er es gefunden. Im übrigen hatte bie weimarer Reise nur ichlimme Folgen, wenigstens in ben Augen aller berer, welche es mit Recht beklagen, baß Jean Baul mit ben beiben großen Leitsternen ber beutiden Dichtung, ben literarifden Diosturen Goethe und Schiller, feine Fühlung gewann. Schon ebe Richter nach Weimar tam, war er bier Gegenstand ber lebhaftesten Unterhaltungen auch pon seiten ber erften weimarer Notabilitäten gemesen. ichatte ibn, Berber war fur ibn begeiftert; Goethe und Schiller, welcher lettere damals in Jena lebte, wußten noch nicht recht, was fie aus ihm machen follten. Jean Baul hatte feinen "Besperus" an Goethe geschickt, und dieser fandte bas Eremplar an Schiller mit bem latonischen Bemerken: bier fei ein Tragelaph erfter Sorte. Schiller ermiberte barauf: bas fei ein prächtiger Batron, ber "Sesperus"; er gebore gang jum Tragelaphen= geschlecht, sei aber dabei gar nicht ohne Imagination und Laune und habe manchmal einen recht tollen Ginfall, fodaß er eine luftige Letture für Die langen Rachte fei. Man fieht aus Diefem Urtheil deutlich, daß Schiller gwar Idee und Tendeng des "hes: perus" völlig misverftand, ba er benfelben fonft fcwerlich für "eine luftige Lekture" erklärt haben wurde, daß er fich aber boch eines gemiffen tiefern Gindrucks nicht erwehren konnte. Als Jean Baul nach Beimar fam, wurde er von Serber auf bas Berglichfte empfangen. Die erste Begegnung mit diesem ihm so verwandten Beifte ichildert Richter in dem icon einmal citirten Briefe an Christian Otto vom 12. Juni 1796. Er ging mit Charlotte und Knebel spazieren, als ihnen unverhofft herber mit feiner Frau und seinen zwei Rindern entgegenkam. 3war faben fich Berder und Jean Baul jum erften mal, aber im Gefühl einer auf gegenfeitiger Sochachtung und Bewunderung beruhenden Freundschaft fanken fie einander in die Urme.

Der Besuch bei Goethe wird in einem Briefe an Otto vom 18. Juni beschrieben. Jean Paul erzählt, er sei mit Scheu zu Goethe gekommen. Charlotte von Kalb habe ihm Kälte und Selbstbewußtsein angerathen, da auch Goethe etwas Kaltes und Stolzes habe. So sei er benn ohne Wärme gegangen, blos aus Reugierde. Rachdem der "Gott" einige Zeit auf sich habe warten lassen, sei er erschienen, kalt, einfilbig, ohne Accent. Seine Gestalt

sei markig und feurig, sein Auge ein Licht. Aber endlich habe ihn nicht nur der Champagner geschürt, sondern die Gespräche über Kunst und Publikum, und man habe bemerkt, daß man bei Goethe sei. Er spreche nicht so blühend und strömend wie Herder, aber schaffsbestimmt und ruhig. Julest habe er ein ungedrucktes herrliches Gedicht vorgelesen und ihm im Enthusiasmus die Hand gedrückt. Jean Paul verließ Goethe, so kalt er auch gekommen war, mit dem sesten Vorsatze, ihn doch zu lieben, und Goethe seinerseits schrieb an Schiller, Jean Paul werde auch ihn mit

Anebel besuchen und ihm gewiß recht wohl gefallen.

Bald darauf fand die Begegnung mit Schiller ftatt. 26. Juni berichtet Jean Baul an Otto, er fei nun auch por ben felfigten Schiller getreten, an bem, wie an einer Klippe, alle Fremden gurudiprangen. Seine Geftalt fei verworren, bartfraftig, voll Ebelfteine, voll icharfer ichneidender Rrafte, aber obne Liebe. Er sprache beinabe so portrefflich, als er schriebe. Er sei ungewöhnlich gefällig gewesen und habe ihn zum Collaborator der "Soren" umgesett. Ueber ben Eindruck, welchen Jean Baul auf Schiller machte, ichrieb biefer an Goethe, er habe ihn ziemlich gefunden, wie er ihn erwartet habe: fremd, wie einer, ber aus dem Monde gefallen fei, voll guten Willens und berglich geneigt, die Dinge außer fich ju feben, nur nicht mit bem Organ, womit man fieht. Goethe mochte wol lächelnd fein olympisches Saupt icutteln, als er dieje Worte las. Ramen fie boch von einem Dichter, ber auch nicht mit bem Organ zu feben pflegte, womit man fieht. Nochmals idrieb Goethe an Schiller: "Es ift mir boch lieb, daß Sie Richtern geseben haben. Geine Babrbeitsliebe und fein Bunfch, etwas in sich aufzunehmen, bat mich auch für ihn eingenommen. Doch der gesellige Mensch ift eine Art von theoretischem Menschen; und wenn ich es recht bebente, fo zweifle ich, ob Richter im praktischen Ginne fich jemals uns nähern wird, ob er gleich im Theoretischen viele Anmuthung zu uns zu baben icheint."

Aus ben angeführten Briefstellen erhellt, daß wenigstens Goethe gar nicht abgeneigt war, mit Richter in intimere Beziehung zu treten, und wenn es bennoch nicht bazu kam, so ist der Grund dafür hauptsächlich in Herber's Cinfluß auf Jean Paul zu suchen. Es ist bekannt, daß herber, obwol durch Goethe's Vermittelung nach Weimar berusen, später mit diesem zerfiel; und da Jean

Baul bei feiner Ankunft in Weimar factisch zwischen zwei feind= lichen Barteien zu mählen batte, so mählte er natürlich bie, welche ihm mit der größern Wärme und Anerkennung entgegenkam, und bas war entschieden die Bartei Berber. Richter ließ fich febr bald verleiten, seine Barteistellung in ichroffer Beise berauszukehren. Als er von Weimar nach Sof gurudgereift war, ichrieb er an feinen und Goethe's gemeinsamen Freund Anebel mit Beziehung auf Schiller's Auffat "Ueber naive und fentimentale Dichtung", in welchem Goethe ber beutsche Propers genannt war, man brauche jest einen Tortaus mehr als einen Broperg. Anebel ließ offenbar über Diese Aeußerung Jean Baul's in vertrautem Rreise ein Wort fallen, und ba es bei folden Gelegenheiten an menschenfreundlichen Zwischenträgern nicht zu fehlen pflegt, so ist es gang begreiflich, baß Goethe bald genug bavon Runde erhielt. Seine Antwort bestand in ben bekannten Bersen, welche er Schiller für ben "Mufenalmanach" überfandte:

#### Der Chinese in Rom.

Einen Chinesen sah ich in Rom; die gesammten Gebände Alter und neuerer Zeit schienen ihm lästig und schwer. Ah, so seufzt' er, die Armen! ich hosse, sie sollen begreisen, Wie erst Säulchen von Holz tragen des Daches Gezelt, Daß an Latten und Pappen, Geschnitz und bunter Bergoldung Sich des gebildeten Augs feinerer Sinn nur erfreut! Siehe, da glaubt' ich im Bilbe so manchen Schwärmer zu schauen, Der sein luftig Gespinst mit der soliden Natur Ewigem Teppich vergleicht, den echten, reinen Gesunden Krank neunt, daß ja nur er heiße, der Kranke, gesund.

Folgende Xenie dagegen, welche man früher ebenfalls Goethe zuschrieb, wird jest mit Recht auf Schiller zurückgeführt:

Jean Paul Richter.

Hieltest bu beinen Reichthum nur halb so zu Rathe, wie jener (Manso)

Seine Armuth, bu warft unfrer Bewunderung werth.

Alls Jean Paul nach Hof zurückgekommen war, hatte er bort ein Geldgeschenk von 50 Thirn., gespendet von unbekannter Hand, nebst einem liebenswürdigen Begleitschreiben vorgefunden. Erst später stellte es sich heraus, daß der gütige Geber niemand anders war als der Bater Gleim, der schon so manches aufstrebende Talent durch Rath und That in des Wortes nüchternster Bedeutung

unterstützt hatte. Während jest Jean Paul seine Hauptkräfte auf Conception und Entwurf des "Titan" concentrirte, schuf er, ehe er zur Aussührung dieses Ergon schritt, gleichsam spielend einige Parerga: die Joylle "Der Jubelsenior" (1796—97), in welcher der im Sturm der Jahre bewährten She die bejahrte Jungfräulichkeit gegenübergestellt wird; "Das Kampanerthal" (1797), welches eigentlich nur die Umarbeitung eines früher geschriedenen Aussaches "Beweis für die Unsterblichkeit der Seele" mit poetischer Sinkleidung ist; die "Erklärung der Holzschnitte unter den zehn Geboten des Katechismus" (1797), eine Satire auf den landläusigen Religionsunterricht; und nicht viel später die "Palingenessen" (1797—98), welche aus einer zweiten Auslage der "Auswahl aus des Teusels Papieren" zu einem ganz neuen Werke wurden.

Im Juni 1797 ging Jean Baul an die Ausarbeitung bes "Titan" und murbe in ber Ausgestaltung ber weiblichen Charaftere Diefer Dichtung febr geforbert burch ein neues leibenschaftliches Berbaltniß, burch feine Liebe ju Emilie von Berlepich, einer ibealen, geiftvollen-fie war felber Schriftstellerin-und bilbiconen jungen Frau, welche von ihrem Manne geschieden war. Im Ruli tam fie nach Sof, trat fofort ju bem Dichter in die intimften Beziehungen, veranlaßte ibn, ihr ins Bad Cger zu folgen, worüber er die traurige Kindespflicht, seiner sterbenden Mutter Die Augen gugubruden, verabfaumte, folgte ibm, als er nun im October 1797 von Sof nach Leipzig zog, auch bortbin, ging, als ihr Jean Paul Die Che zugefagt und Diefes Beriprechen dann wieder zurudgenommen batte, nach ben ichottischen Sochgebirgen und fand ichließlich nach ihrer Rudfunft in einer zweiten Che die Befriedigung, welche ihr die wechselvolle Leidenschaft des Dichters nicht hatte gewähren konnen. Gur ben .. Titan" ift fie von abnlicher Bedeutung wie Charlotte von Ralb, weil fie wichtige Buge für die atherische Liane lieferte.

Bon Leipzig aus machte der Dichter einen Ausstug nach Dresden, wo die Antikensammlung einen vorübergehenden Eindruck auf ihn hervorrief; dann eine Reise nach Halberstadt zum alten Gleim und nach Weimar zu Charlotte, Herder und den übrigen Freunden. hier wurde er abermals so enthusiastisch und herzlich empfangen, daß er ganz nach Weimar überzusiedeln beschloß. Er führte diesen Vorsatz im October des Jahres 1798 aus,

furg nachdem er noch mit Friedrich Seinrich Jacobi Freundschaft geschloffen, einem Manne, welcher als philosophischer Dichter und Dichtender Philosoph febr viele Berührungspuntte mit Jean Paul wie mit Berder hatte und eine Zeit lang jogar beabsichtigte, sich mit jenen beiben Männern zu einem mächtigen literarischen Triumvirat zu verbinden. Kaum hatte ber Dichter seinen intimen Berkehr mit Charlotte von Ralb wieder eröffnet, jo ichwand auch jede gartliche Erinnerung an Emilie von Berlepich aus feiner Seele, und fein Berhältniß zur weimarer Titanide gedieh beinahe gur Cheschließung, um fich bann langfam zu ben ruhigern Tonen ber Freundichaft berabzustimmen. Richter's Stellung gu Berber einer= feits, ju Goethe und Schiller andererseits blieb die alte. Die Bergogin : Mutter Unna Umalie fab ibn oft bei sich, während Rarl August, wol schon als Freund Goethe's, sich ziemlich fühl gegen ihn benahm. Dagegen verlebte Jean Baul an ben Sofen von Gotha und Siloburghaufen ungetrübte Aranjueg-Tage. Der Bergog von Sildburghaufen ernannte ihn zum Legationsrath. Die Bergogin und ihre Schwestern, Die Gräfin Solms und die Gräfin Thurn und Taxis, waren für Jean Baul begeiftert und imponirten diesem wiederum durch Schönheit und Anmuth; ihnen und der vierten "Schwester auf dem Thron", der Königin Luife von Breugen, ebenfalls einer Gonnerin Jean Paul's, murde fpater ber "Titan" gewidmet. Die größte Ungiehungsfraft aber übte eine hofbame, Karoline von Feuchtersleben, auf ben Dichter aus. Bald knüpfte ibn an diese eine leidenschaftliche Reigung, ja es fam gur öffentlichen Berlobung. Tropbem hatte auch Diefes Berhältniß nur eine furge Dauer.

Das Weib, welches berusen war, ihn als treue Gefährtin durchs Leben zu begleiten, seine Freuden zu adeln und seinen Schmerzen den Stachel zu nehmen, seinem gesammten Sein den Inhalt zu geben, welchen allein die Ehe verleiht, sollte er erst etwas später in Berlin sinden, wohin ihn dringliche Einladungen riesen. Als er sich im Juni des Jahres 1800 nach der preußischen Hauptstadt begab, lernte er hier in der zweiten Tockter des Obertribunalsraths Maier, Karvline, ein ebenso sinniges als seingebildetes Mädchen kennen. Zwar war sie bereits mit einem Berwandten so gut wie heimlich verlobt; als sie aber die Bekanntschaft Jean Paul's machte und die Liebe in seinen Augen las, entsagte sie jenem Berhältnis. Der persönliche Eindruck

des Dichters, namentlich auf das weibliche Geschlecht, soll allerbings damals trop seiner 37 Jahre ein geradezu dämonischer gewesen sein, wiewol mir des Dichters Neffe Spazier in seiner Biographie Jean Paul's ein großes Wort gelassen auszusprechen scheint, wenn er sagt: "Jede hätte auf seinen Wink Mann oder Geliebten verlassen, um ihm zu solgen; Keine hätte wol dem Triumph, unter so vielen die Auserwählte zu sein, widerstanden." Die öffentliche Verlodung des Dichters mit Karoline Maier ersolgte im November 1800.

Inzwischen war Jean Paul auch literarisch nichts weniger als unthätig gewesen. Noch ehe er nach Berlin ging, war der erste Band des "Titan" sammt dem "Komischen Anhang" erschienen. Daneben waren solgende kleinere Schriften entstanden: "Briefe und bevorstehender Lebenslauf" (1799), worin er wichtige Tagessragen, namentlich auch die ihm gar nicht sympathische Philosophie Kant's bespricht und sich seine sociale Zukunstrichtig prophezeit; "Charlotte Cordan" (1799), und die "Clavis Fichtiana" (1799—1800), in welcher letztern er in streng philosophischer Form eine Polemik gegen das Fichte'sche System eröffnete.

Im Berbst des Jahres 1802 wurde bann auch ber "Titan" fertig, beffen letten Band Jean Baul in Meiningen jum Abichluß brachte, wohin er gleich nach feiner Bermählung mit Karoline Maier (27. Mai 1801) übergesiedelt mar. Bei ber Besprechung Diefer Hauptschöpfung bes Dichters halte ich mich im wesentlichen an bas, was ich im Nachwort zu meiner anthologischen Bearbei= tung berfelben gesagt habe. Der "Titan" ift ein britter Unlauf zu dem Ziele, auf welches icon die "Unsichtbare Loge" und der "Besperus" losgefteuert waren: eine vollfommene, mit Große verbundene Sarmonie ber Seelenfrafte por unfern Augen entsteben gu laffen - und gwar bier im Gegenfage gum felbstüberhebenden, Die Grengen ber mit ber ewigen Weltharmonie in Ginklang stebenden Freiheit fed überspringenden Titanismus. Daß Jean Baul bei ber "Unfichtbaren Loge" und beim "Besperus" im wesentlichen Diefelben Intentionen batte wie beim "Titan". wird icon baburch bewiesen, daß in allen drei Romanen dieselben Charafter = und Situationstopen ericeinen. Geradezu frappant ift nach diefer Richtung bie Mehnlichteit amifchen bem "Besperus" und bem "Titan."

Die äfthetische Kritik bat natürlich am "Titan" wie an jedem poetischen Runstwerk manche Mängel entbedt, und zwar richten fich die barauf bezüglichen Ausstellungen theils gegen bas Gange, theils gegen Gingelheiten. In erfter Begiehung bat man mit Recht bemerkt, baß oft genug gwifden bem fraftigen Dithpram= bentone und bem humoristischen sermo pedester die fünstlerische Bermittelung feble, daß die Ausbehnung ber Episoben, namentlich ber Rindheitsaeschichte bes Selben Albano, aller Architektonik Sohn fpreche, bag bie Charaftere viel zu breit commentirt murben, und also auch bier wieder ber Dichter feiner Reigung folge, "die Berfonen mehr zu benten als barguftellen" (Fr. Schlegel), daß endlich ber Zauberschwindel von Ifola bella, Mola u. f. w. eines Jean Baul unwürdig fei. Ferner ift es ber Rritif nicht entgangen, baß Albano's zweite Braut, Linda, unverhältnigmäßig bart für ihre Freigeifterei buge, bag Albano's Liebe ju Linda und nachber zu Idoine gar zu plöglich entstehe, daß Albano zwar von einem ungestümen Thatendrange beseelt sei und sich in diefer Beziehung portheilhaft genug vom Selben bes "Sesperus" untericheibe, aber tropbem nicht gum Sandeln fomme.

Seltener pflegt die Kritit auf die Borguge ber Dichtung ein= gugeben. Wir wollen an diefer Stelle nur auf den unermeglichen Reichthum binmeifen, welcher bem Lefer im "Titan" geboten wird, und zwar nicht nur an Gedanken und Bilbern - benn biefer Reichthum ift oft weniger willfommen als beschwerlich -, sondern auch an Charafteren und Situationen. Wer Localidilberungen liebt, er findet fie bier in großer Babl, freie und von den Geffeln ber Runft gebandigte Natur, beutiche Landichaften mit Biefenduft und Morgenfrische und italienische mit pikanterm Urom und feurigem Abendgolbe. Wem Runftgespräche intereffant find, auch ber gebt nicht leer aus. Den Enthusiasmus fünstlerischer Intuition findet er bei Dian und Albano, die fritische Anatomie beim Runftrath Fraischbörfer, und bie bilettantische Runftbetrachtung bei Bouverot, Don Gaspard, Luigi, ber Fürstin von Sobenfließ u. a. Die philosophische Weltanschauung ift burch Schoppe vertreten, die niedere miffenschaftliche Empirie durch den Landphyfifus Spher. Babagogen aller Gattungen treten auf: ber altväterisch gediegene Wehmeier und ber leichtlebige Falterle, ber Grundippus bes ichmiegfam eleganten Sauslehrerthums; ber Rünftler Dian und der Bhilosoph Schoppe; auch bas Urbild bes Bringenerziehers

fehlt nicht, sondern ist durch den Sof = und Weltmann von Augusti vertreten. In Beziehung auf religiöse und moralische Unschauun= gen finden sich die verschiedenartigsten Standpunkte. Auf der einen Seite gläubige, mit ber bestehenden Weltordnung im Ginklang lebende Gemuther, wie Liane, Spener, Dian; auf der andern Seite die mit den beiligen Weltsatungen zerfallenen Titanen, wie Schoppe, den die philosophische Speculation gur Weltfeindschaft führte, Roquairol, bem aftbetische Schwelgerei Die Freude an ber wirklichen Welt vergiftete, Linda, die der Widerspruch zwischen weiblicher Bestimmung und männlicher Geistesbegabung aus bem Gleichgewicht hob. Und zwischen und über beiden Albano, der zwar auch durch die Beriode des felbstüberhebenden Titanismus bindurchaebt - wie benn die Worte bes in feiner Liebe zu Liane Seligen: "Ja, ich bin gang gludlich und brauche nichts mehr, tein Schicffal, nur mein und ihr Berg!" an Simmelsstürmerei nichts zu wünschen übrig laffen -, ber fich aber, von empfindlichen Schidfalsftreichen getroffen, noch rechtzeitig mit ber göttlichen Weltordnung in Ginklang ju fegen weiß, und beffen innere Sarmonie nun größern Werth bat als die einer Liane, weil fie erft burch Rampf erworben und zugleich im Feuer bes Rampfes ge= bartet und gestählt ift. Wie ihn aber ber Dichter in feiner ge= fammten Beltanichauung verschiedene Stadien durchlaufen läßt. jo auch in der Liebe; wodurch denn Jean Baul Gelegenheit erhalt, alle Stilgattungen biefer Saupt: und Urempfindung barguftellen. Den hoben Stil oder die platonische Liebe haben wir in Albano's Berhältniß zu Liane; die Bertreterin und Fürsprecherin ber sinnlich freigeistigen Liebe ift Linda; die der ehelichen Liebe, welche zwischen jenen beiden Extremen bie gefunde Mitte balt, Idoine.

So sehen wir überall Fülle und Reichthum, und wenn wir auch nicht selten die künstlerische Bollendung vermissen, so ist doch immer der Anblick einer solchen urkräftigen, unerschöpflichen Potenz ein wahrhaft wohlthuender, herzerquickender. Denn vom "Titan" gilt ganz besonders, was Guptow in Band VII der "Mitter vom Geiste" von Jean Paul überhaupt sagt: "Herrlicher, göttlicher Jean Paul! Du durstest aus deinem Füllhorn die Blumen frühlingsweise wersen, du wußtest sie zu binden und zu ordnen, und was daneben siel als überslüssig, du hattest es doch selbst gezogen, was du schenktest!"

Die nächste Dichtung, welche Jean Baul vollendete, find die

"Flegeljabre" (1. Aufl. 1804). Wie ber "Titan" ein Rind bes "hesperus" und ein Großfind ber "Unfichtbaren Loge" ift. jo ftammen die "Flegeljahre" in birecter Linie vom "Siebenkas" ab. Der empfindsame, schwärmerische, etwas tolpelhaft unschuldige Balt, das Urbild des sogenannten hoffnungsvollen beutschen Rünglings mit blauen Augen und blonden Sagren, fieht bem Armenadvocaten Siebenkas sprechend abnlich, jumal er ebenfalls Jurift und Schriftsteller ift; und fein ichelmischer, wipiger, gewandter Zwillingsbruder, ber Flotenspieler und Weltbummler Bult, Der mit Goethe fingen tann: "Durch Weld und Bald zu ichweisen, Mein Liedden wegzupfeifen, Go geht's von Ort zu Ort", erinnert ebenso ftark an den Freund des Armenadvocaten, Leibgeber. Die Natalie bes "Siebenkäs" feiert in ben "Flegeliahren" als Wina ihre Auferstehung. Gelbst die allegorische Bezeichnung von bes Dichters Uebertritt aus ber ersten in Die zweite Beriode fehlt nicht. Wie im "Siebenkas" ber Spotter Leibgeber fich auf Nimmerwiederseben vom Schwärmer Siebenkas verabicbiedet, fo in ben "Flegeljahren" ber Spötter Bult vom Schwärmer Balt. Die poetische Motivirung dieser Trennung ist freilich in ben beiben Dichtungen eine verschiedene. Im "Giebenfas" ift Dieselbe eine Folge bes Scheinbegräbniffes; in ben "Flegelighren" refultirt fie aus ber gemeinsamen leibenschaftlichen Zuneigung beiber Brüber 311 Wing. Uebrigens fehlt es diesem unvollendet gebliebenen Romane weber an erhabenen noch an erheiternden Scenen. Bu ben lettern gebort namentlich ber Eingang, wo die Eröffnung bes van der Rabel'iden Testaments geschildert wird. Der reiche van der Rabel hat den armen, aber talentvollen Balt (Gottwalt Sarnifch) zu feinem Universalerben eingesett und badurch die Soffnung von fieben Brafumtiverben vereitelt. Rur fein Saus foll berjenige von ihnen erhalten, der es innerhalb einer halben Stunde querft fertig bringt, Thranen über feinen Tod gu vergießen. Die die sieben Erbichleicher sich abmuben, theils durch traurige Gebanken, theils burch außere Reigmittel bie lucrativen Berlen ihren Augen zu entloden, das ichildert Jean Paul mit burch= folgagender Romit. Sochft ergöglich ift ferner die Schilderung von ber Geburtstagsgefellichaft beim Sofagenten Neupeter, von Bult's Alotenconcert, von Balt's erftem Ritte. Der Stil in ben , Flegeljahren" ift reiner und flarer als in irgendeiner andern größern Dichtung Jean Baul's, bafür fehlt ihnen aber auch die urgewaltige

Sean Baul.

Erhabenheit und das große Pathos des "Titan". Bergleicht man diese beiden Romane ihrem ganzen Tone nach miteinander, so erkennt man deutlich die beruhigende Wirkung der Che.

Den "Flegeljahren" folgte bald die "Vorschule der Aesthetit" (1. Aust. 1804), welche insosern ein Commentar zu den "Flegeljahren" genannt werden kann, als der Dichter hier mit klarern Worten beschreibt, was er in den "Flegeljahren" sub rosa vertraut hatte, nämlich seine eigene poetische Entwickelung. Die "Borschule der Aesthetit" hat ein völlig subjectives Gepräge, wirkt aber vielleicht gerade darum ungemein anregend und ist voll von den geistreichsten Apeçrus, namentlich in dem Kapitel vom Humor.

Die "Flegeljahre" sind in Meiningen vollendet, die "Borschule der Aestheits" dagegen erst in Koburg, wohin der Dichter, dem keine Stadt auf die Dauer gesiel, weil keine seinen phantastischen Erwartungen entsprechen konnte, von Meiningen seinen Wohnsitz verlegte, um dann im August des Jahres 1804 nach Baireuth überzusiedeln, wo damals auch Christian Otto lebte. Richter hatte zu dieser Zeit zwei Kinder: noch in Meiningen hatte ihm seine Gattin ein Mädchen, darauf in Koburg einen Knaben

Richt lange batte Jean Baul in Baireuth gelebt, fo brachen Die Rriegsstürme über Deutschland berein, und ber gallische Jupiter tonans gertrummerte in ben Schlachten von Aufterlit und Jena bas altersichmache Deutsche Reich. Gang im Gegensat ju Goethe, ber fich für die Schlacht von Jena nur infofern intereffirte, als fie ihm Praparate für feine ofteologifchen Studien lieferte, verfolgte Jean Baul ben Gang ber Ereigniffe und die Reugestaltung ber Dinge mit ber lebhaftesten Theilnahme. Aber intereffant ift es, daß er die reinigende Rraft bes Rriegsgewitters höber anschlug als seine zerftorende Gewalt. Er war zunächst überzeugt, daß Bonaparte indirect ein Wohltbater auch des deut= ichen Boltes fei, und fuchte allen Ernftes in ber "Friedenspre: Digt" (Januar 1808) zwischen ber beutschen und ber frangofischen Ration zu vermitteln. Aber bald affimilirte er feine Auffaffung ber Ueberzeugung ber überwiegenden Majorität, und ichon im October 1808 fprach er in den "Dämmerungen für Deutschland" bie von großer Unerschrodenheit und männlichem Muthe zeugenden Borte: "Schelling rebet von einem fast gottlichen Rechte bes Eroberers; er hat aber die Straßenräuber gegen sich, welche in dieser Sache einem Alexander und Cäsar ins Gesicht dasselbe für sich behaupten." Was Jean Paul sonst noch in dieser Zeit an politischen Aussten schrieb, das hat er 1818 unter dem Titel "Politische Fastenpredigten" zusammengesaßt.

Reben diesen politischen Auffäten läuft eine Reihe anderer Schriften ber, unter benen bas "Freiheitsbuchlein", eine Satire auf die Bücherpolizei, bereits in bas Jahr 1804 gebort. Im Jahre 1806 folgte die "Levana ober Erziehungslehre", welche zwar insofern nur eine beschränkte Bermenbung für die padagogische Braxis zuläßt, als fie am liebsten bas gange Bolk zu einem Bolt von Schriftstellern erzöge, aber eine imponirende Rulle des Geistreichen und Anregenden enthält. Goethe, der boch nicht gerade mit einem gunftigen Vorurtheil an Richter's Schriften berantrat, war von einer Brobe aus ber zweiten Auflage ber "Levana" so entzückt, daß er darüber an Knebel schrieb (1814): "Gar febr erfreut mich ein Auffat von Jean Baul, Nr. 45 und 46 des "Morgenblatts", ausgezogen aus einer neuen Ausgabe der «Levana». Eine unglaubliche Reife ift daran zu bewundern. Sier erscheinen seine kubnften Tugenden obne die mindeste Musartung: große, richtige Umficht, faglicher Gang bes Bortrags, Reichthum von Gleichniffen und Anspielungen, natürlich fliegend, ungefucht, treffend und geborig, und bas alles in bem gemuth= lichften Glemente. Ich mußte nicht Gutes genug von biefen wenigen Blättern zu sagen und erwarte bie «Levana» mit Ber= langen."\*

<sup>\*</sup> Ueberhaupt urtheilte Goethe in seinen jpätern Jahren weit günstiger über Jean Baul, als er früher gethan hatte. So sagt er in den Noten und Athands lungen Jung "Westöfflichen Diban" mit Bezug auf einen Ausspruch hammer's, der bemerkt hatte, daß Jean Baul's Muse sich dans dem Orient nach dem Occident verirrt habe: "Allerdings zeugen, um von der Persönlichteit anzufangen, die Berke des genannten Freundes von einem verständigen, umschanenden, einschieftigen, unterreichteten, ausgebildeten und dahei wohltwollenden, frommen Sinn. Sin so begadter Geist blickt nach eigenklichtet verknachsen, ernem einen Kühn in seiner Welt umber, erschaft die seitsfamsten Bezige, verknüpft das Unverträgliche, jedoch dergestalt, daß ein geheimer ethischer Faden sich mitschlinge, wodurch das Ganze zu einer gewissen Einhelt geleitet wird." Später wird Jean Baul ein Mann genannt, der als Talent von Werth, als Wensch von Würde sei, mit dem sich der Leser sogleich befreunde, bei dem alles erlaubt und willfommen sein, der unsere Einbildungskraft errege, unsern Schwächen schweiche und unsere Stäten seitsgen seiner Schwächen schweiche und unsere

Es folgte bie Sumoreste "Dr. Ragenberger's Babereife" (1. Aufl. 1809), welche Jean Baul in ber Absicht ichrieb, feine Landsleute zu erheitern in ben Tagen ber Betrübniß, fie im Luftballon bes humors binwegzuführen über ben Jammer ihrer politischen Gegenwart. Es war biese Sumoreste eine zeitgemäße Schrift und baber fand fie bei ihrem Erscheinen unermeglichen Beifall. Der Seld berfelben ift ein gelehrter Mediciner, bem die Wiffenschaft Leben und bas Leben Wiffenschaft murbe, ber in ber Schule ber Natur jum rudfichtslosesten Coniter geworben ift, ben beim Gffen nichts mehr intereffirt als ber Speichel und bei ben Geburten nichts mehr als die Misgeburten, ber mit bem größten Appetit Maikafer und Spinnen verzehrt, trogbem aber burch feinen gebiegenen, rein fachlichen Biffenschaftseifer und burch fein gutes Berg, beffen Bulsichlag wir trop aller Cynismen beutlich vernehmen, unfere Sochachtung verbient. Den diametralen Gegensatz zu Rabenberger bilbet ber Dichterling Dieß, auf beffen Scheitel Jean Baul alle Rleinlichkeiten und Jämmerlichkeiten gehäuft hat, welche bem Boetafterthum ankleben. Bei Ragenberger gilt alles bie Sache, bei Rieß alles bas perfonliche Ich; jener ift als Chnifer ein Berächter ber öffentlichen Meinung, diefer als weihrauchbedürftiger Courmacher des Bubli= tums ein Sflave berfelben; jener verbirgt fein edles Berg binter feinem "Grobians : 3viotiton", Diefer feinen Egoismus binter unaufhörlich ftromenden Gefühlserguffen. Bu Ragenberger und Rieß, welche beibe, nur in verschiedener Beife, ihre mahre Gefinnung versteden, bilben wiederum einen Begenfat ber offene und etwas derbe Sauptmann Theudobach und die naive, aber fluge Tochter Ratenberger's, Theoda, eine ungemein anmuthige Geftalt. Ginige Partien ber Dichtung find von durchschlagenbem tomischen Effect, 3. B. Rabenberger's Erzählung von feiner platonischen Jugendliebe, Die Schilderung ber Reise-Aventure mit Rieberfahrt und Umwurf in einen Graben. sowie namentlich die Beschreibung von Nieß' Declamatorium.

Die übrigen kleinern poetischen Arbeiten dieser Periode wurden von Jean Paul im Jahre 1810 unter dem Titel, herbstblumine" gesammelt. Den Schluß bildete jenes rührende Gedenkblatt auf den Tod der Königin Luise von Preußen. Es ist gewiß ein Beweis von edler Gesinnung, daß Jean Paul dieses Buch nebst einem Trostbriese Friedrich Wilhelm III. übersandte, obwol ihn

von ihm selbst erregten Hoffnung auf eine preußische Bension bitter getäuscht hatte. Was übrigens der König von Preußen dem Dichter nicht erfüllte, das gewährte ihm der Fürst-Primas Karl von Dalberg, indem er ihm ein Jahrgehalt von 1000 Gulden aussehte, dessen Ausschlung später, nach Dalberg's Katastrophe, der König von Baiern übernahm. Da Jean Paul jest auch die Höhe des literarischen Ruhms erklommen hatte, auf welcher hohe Honorare gezahlt werden — Cotta bezahlte ihm den Bogen der sehr weitläusig gedruckten "Flegelsahre" mit 7 Louisdor —, so konnte er mit großer Ruhe der Zukunst ents

gegensehen.

Seine nächste schriftstellerische Leistung war bas "Leben Ribel'3" (ericien 1812), worin bas Don Quirote-Glud eines an feinen Benius und feine Weltbeglüderrolle glaubenden 21 : B = C= Bud-Fabrifanten gefchildert wird. In "Mars' und Phobus' Thronwechiel am Neujahr 1814" (ericien 1814) gab Jean Baul feiner Freude über Deutschlands Befreiung Musbrud. Der "Romet" endlich, feine lette, leider unvollendet gebliebene Romandichtung, ift eine neue, großartig angelegte Bariation zu bem bereits in "Fibel's Leben" behandelten Thema. Der Seld Dieser Dichtung ift ber Apotheker Nicolaus Markgraf, ein Diamantenverfertiger, der mit der fixen Idee behaftet ift, er fei der Sohn eines Fürsten, und ber nun auszieht, ben ihm gebührenden Thron und die seiner harrende Pringeffin gu suchen, und die Welt mit feinen Gaben zu beglücken. Jean Baul batte die Absicht, ben am Größenwahn frankenden Apotheker durch ben Anblick eines andern Bahnfinnigen gefunden zu laffen. Gleichzeitig mit bem "Rometen" entstand auch ber Anfang ber Gelbstbivgraphie: "Bahrheit aus Jean Baul's Leben", welcher ben Gingang bes großen, nach bes Dichters Tobe unter bemfelben Titel beraus= gegebenen biographischen Werkes bilbet.

Eine Reise nach Heibelberg im Jahre 1817 zeigte dem Dichter, wie sehr er dem literarisch gebildeten Theile seiner Nation ans Herz gewachsen sei. Männer wie Heinrich Boß, der Sohn von Johann Heinrich Boß, Hegel und Jung-Stilling wetteiserten mit der Elite der heidelberger Frauen und Jungfrauen, dem Dichter eine glänzende Aufnahme zu bereiten. Die heidelberger Universität ernannte ihn zum Doctor der Philosophie und ehrte ihn durch ein Diplom, wie es wol kein anderer Doctor philo-

sophiae aufzuweisen hat. Jean Paul hieß darin "Poeta immortalis, lumen et ornamentum saeculi, decus virtutum, princeps ingenii doctrinae sapientiae, Germanorum libertatis assertor acerrimus" etc. Heibelbergs Frauen lauerten ihm beständig wie unerbittliche Parzen mit der Schere auf, um Haarloden zu erbeuten, und als schließlich sein Scheitel nicht mehr ausgiebig war, mußte des Dichters berühmter Spiz die Stelle seines Herrn vertreten.

Leider follte vier Jahre fpater bes Dichters freudige Erinnerung an Seidelberg burch ein Ereigniß ber betrübendften Art perschattet werben. Gein einziger Sohn Max studirte bort Philologie und berechtigte ibn burch tüchtiges Talent und raftlosen Gifer zu den iconften Soffnungen. Da erschien er plotlich tobtfrank in Baireuth und ftarb icon nach wenigen Tagen (1821). Spazier vermuthet, bag er über feine Rrafte binaus bem genialen Bater nachgeftrebt habe und von ber übermäßigen Unftrengung por ber Zeit aufgerieben fei. Nur langfam erholte fich Jean Baul von diesem schweren Schlage. Er glaubte allein in ber Ueberzeugung von der Unfterblichkeit der Geele Rube und Troft finden zu können. Und so griff er benn in seinen schriftstellerischen Arbeiten auf das Thema des "Rampanerthals" gurud und ichuf fein Bert "Gelina ober über Die Unsterblichkeit ber Seele." Es war fein Schwanengefang. Die fortwährenden Strapagen aufregender Phantafiethätigkeit im Bunde mit bem tiefen Rummer über ben Tob feines einzigen, geliebten Cobnes, zerftörten seinen an und für sich so fraftigen Körper eber, als man erwarten burfte. Nachdem er ichon länger bes Augenlichts fast gänzlich beraubt war, starb er am 14. November 1825. 62 Jahre alt.

Was die deutsche Nation in Jean Paul versor, das hat Ludwig Börne unmittelbar nach des Dichters Tode in seiner "Denkrede auf Jean Paul" verkündet, einem Nekrolog, welcher die tiesmelancholischen Klänge des Trauermarsches mit den schmetternden Fansaren einer helltönenden Spinikie in wahrhaft genialer Weise verbindet. Was die Familie Jean Paul's versor — das haben die Thränen seines treuen Weibes, vergossen im einsamen Kämmersein, dem erzählt, bei dem Trost ist und Friede und Erquickung.

Jean Paul war ein musterhafter Gatte und Jamilienvater. Die Beobachtung, baß große Männer gewöhnlich keinen Familien-

sinn haben, sindet auf ihn keine Anwendung. Es ist eine wahre Freude, ihn in seiner Häuslichkeit zu belauschen, zu sehen, wie er sich bald mit den Kindern in der Stube umhertummelt, bald ihnen Märchen erzählt oder von der Güte Gottes und der Schönheit der Belt zu ihnen spricht. In der Beihnachtswoche ließ er es sich nicht nehmen, die Einkäuse auf dem Christmarkt selber zu besorgen. Ueberhaupt war Schenken sein größtes Bergnügen. Während er schrieb, freute er sich, so manchem Leser einen Genuß damit zu bereiten. Seiner Frau, seinen Kindern, aber auch seinen Diensthoten bereitete er nicht selten die liebens-würdigsten Ueberraschungen. Selbst seinem Hunde und seinem Kanarienvogel widmete er eine wahrhaft rührende Ausmerksamkeit und Sorgfalt.

Im geselligen Verkehr war Jean Paul die Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit selbst. Nichts Gemachtes und Absüchtliches lag in seinem Besen. Er sprach schnell, aber einsach und klar und ohne die gesuchten Pointen, welche uns oft in seinen Werken verletzen. Seine Unterhaltung war selten humoristisch, was auch ganz natürlich ist, da der ideale Ernst der Kern seiner Natur, der Humor dagegen etwas Accessorisches war.

Was das Aeußere des Dichters betrifft, so ist in dieser Beziehung zwischen dem unverheiratheten und dem verheiratheten Jean Baul zu unterscheiden. Der erstere war schlant und blaß, der letztere nach dem Ausspruch von Henriette Herz roth und bierdick. Was ihm aber das daireuther Bier nicht entstellen konnte, das war seine gewölbte, "von Gedanken wie von Kugeln zerschossen" (Rahel) Stirn, seine edelgesormte Nase und sein feiner Mund.

Als Jean Paul nach Baireuth übergesiedelt war, ging er in der schönen Jahreszeit täglich, den Tornister mit Papier und Büchern auf dem Rücken, den Knotenstock in der Hand, den Spig als treuen Begleiter, nach einem eine halbe Stunde vor der Stadt belegenen Wirthshaus, dem durch seine Besuche berühmt gewordenen Rollwenzelhaus. Dort in einem Zimmer des obern Stocks, welches die Wirthin, die vortressliche Frau Rollwenzel, immer für den von ihr abgöttisch verehrten Dichter bereit hielt, arbeitete er mit Borliebe. Denn von hier aus hatte er eine freie Aussicht auf sein liebes Fichtelgebirge, an dessen Juße seine Wiege stand, und dessen Anblick ihm daher die Erinnerung an

feine Anospenjahre in die Seele zauberte - und an die Lieben, mit welchen er fie verlebt, und welche nun lange ichon ichliefen

ben längsten Schlaf.

Als Wilhelm Müller, ber Sanger ber "Griechenlieber", fury nach bes Dichters Tobe bas Rollwenzelhaus besuchte, ba führte ihn Frau Dorothea Rollwenzel in jenes Arbeitsftubden Jean Baul's, fcilberte ihm mit einfachen und rührenden Worten feine liebens= würdige Berfönlichkeit und fagte endlich fcmerglich bewegt: "Gott, nun haft du ihn bei dir! Aber ein Begrabniß bat er bekommen wie ein Markgraf, mit Fadeln und Wagen, und ein Bug von Menschen binterbrein, man fann's nicht ergablen. Ich war vorangegangen auf den Gottesader hinaus, und wie ich fo allein por bem Grabe ftand, in bas er hinunter follte, ba bacht' ich mir: Und da follst du hinunter, Jean Baul? - Rein, dacht' ich, bas ift Jean Baul nicht, ber ba hinunter kommt. Und wie ber Sarg vor mir stand, da bacht' ich wieder fo: Und ba liegst du brinnen, Jean Baul? - Rein, das bift du nicht, Jean Baul. -Sie haben auch eine ichone Leichenpredigt gehalten, und fie baben mir einen Stuhl bicht beim Grabe gegeben, barauf habe ich figen muffen, als ob ich bagu gehörte, und als alles zu Ende war, haben fie mir die Sande gedrückt, die Familie und ber Serr Dtto und noch viele große herren." Weiter tonnte die Alte nicht reden, da das Weinen sie übermannte. "Was find alle Ehrenschriften und Lobreben auf ben großen Geift gegen bas ftille Brandopfer beiner Berehrung!" fagt Müller in feinem Berichte.

Bahrlich, die herzigen Borte der Frau Rollwenzel haben etwas tief Ergreisendes. Sie sind gleichsam das Todtengeläute, welches die Jdylle ihrem größten Sänger nachklingen ließ, während Börne's rauschende Accorde aus der Idealwelt des "Titan" und "Hesperus" hervorzubrausen scheinen. Aus Börne sprach das begeisterte Bathos, aus der Frau Rollwenzel die kindliche Unschuld, aus beiden aber das große, wahre und warme Herz

bes unvergeflichen Tobten.

Otto Sievers.

Dr. Kahenberger's Badereise.

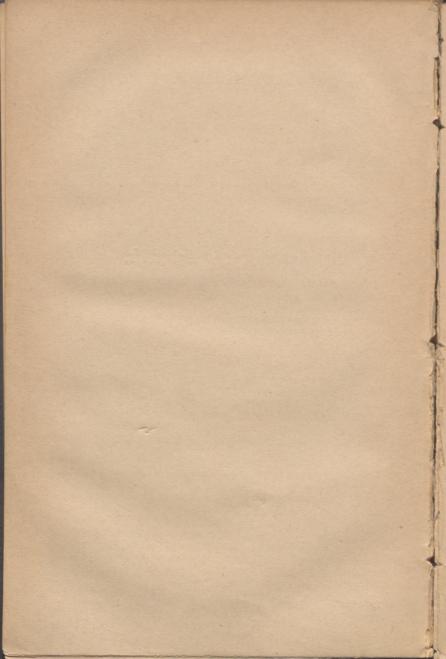

#### 1. Summula.

# Auftalten zur Badereife.

"Ein Gelehrter, der den ersten Juli mit seiner Tochter in seinem Wagen mit eigenen Pferden ins Bad Maulbronn abreift, wünscht einige oder mehrere Reisegesellschafter." — Dieses ließ der verwittibte ausübende Arzt und anatomische Professor Kapenberger ins Wochenblatt setzen. Aber kein Mensch auf der ganzen Universität Pira (im Fürstenthum Zäckingen) wollte mit ihm gern ein paar Tage unter Sinem Rutschehimmel leben. Jeder hatte seine Gründe, und diese bestanden alle darin, daß niemand mit ihm wohlfeil suhr als zuweilen ein hinten ausgesprungener Gassenjunge; gleichsam als wäre der Doctor ein ansässiger Posträuber von innen, so sehr kelterte er muntere Reisegesährten durch Zus und Bors und Nachschüsse gewöhnlich dermaßen aus, daß sie nachher als lebhafte Köpfe schwuren, auf einem Eilbotenpserde wollten sie wohlseiler angekommen

fein, und auf einer Krüppelfuhre geschwinder.

Daß sich niemand als Wagenmitbelehnter melbete, war ihm als Mittelmanne berzlich einerlei, da er mit der Anzeige schon genug dadurch erreichte, daß mit ihm kein Bekannter von Rang umsonst mitsahren konnte. Er hatte nämlich eine besondere Kälte gegen Leute von höherm oder seinem Range, und lud sie deshalb höchst ungern zu Diners, Goüters, Soupers ein, und gab lieber keine; leichter besucht' er die ihrigen zur Strafe, und ironisch; denn er denke, sagte er, wol von nichts gleichgültiger als von Chrengastereien, und er wolle ebenso gern à la Fourchette des Bajonets gespeist sein, als seurig wetteisern mit den Großen seiner Stadt im Gastiren, und er lege das Tischtuch lieber auf den Kagentisch. Nur einmal — und dies aus halbem Scherz — gab er ein Goüter oder Dégoûter, indem er um 5 Uhr einer Gesellschaft seiner verstorbenen Frau seinen Thee einnöthigte, der Kamillenthee war. Man gebe ihm aber, sagte er, Lumpenpack, Aschhafen, Soldaten auf Stelzen,

füßen: so wisse er, wem er gern zu geben habe; benn die Niedrigsfeit und Armuth sei eine hartnädige Krankbeit, zu deren Heilung Jahre gehören, eine Töpser- oder Topstolik, ein nachlassender Puls, eine kallende und galopirende Schwindsucht, ein tägliches Fieder; venienti, aber sage man, currite mordo, d. h. man gehe doch dem berkommenden Lumpen entgegen und schenk ihm einen Geller,

bas treueste Geld, bas fein Fürst febr berabsegen tonne.

Blos seine einzige Tochter Theoda, in der er, ihres Keuers wegen, als Bater und Bitwer die vernachläffigte Mutter nachliebte, regte er bäufig an, daß sie, um etwas Angenehmeres zu seben als Brofefforen und Brosectoren, Theegefellichaften, und zwar die größ= ten, einlud. Er brang ihr aber nicht eber diese Freude auf, als bis er durch Wetterglas, Betterfisch und Fußreißen fich völlig gewiß ge= macht, daß es gegen Abend fturme und gieße, fodaß nachher nur die wenigen warmen Seelen kamen, die fahren konnten. Daber war Kakenberger's Einwilligen und Eingehen in einen Thee eine fo untrügliche Brophezeiung des elenden Wetters als das hinuntergeben des Laubfrosches ins Waffer. Auf diese Beise aber füllte er bas liebende Herz ber Tochter aus; benn diese mußte nun, nach bem närrischen Contrapuntt und Marschreglement der weiblichen Bisitenwelt, von jeder einzelnen, die nicht gekommen war, jum But= machen wieder eingeladen werden; und fo konnte fie oft gang um= fonst um sieben verschiedene Theetische berumsigen, mit dem Strumpf in der Hand. Indeß errieth die Tochter den Bater bald und machte ihr Berg lieber mit ihrer innersten einzigen Freundin Bona satt.

Auch für seine Verson war Ratenberger kein Liebhaber von ver= fönlichem Umgang mit Gaften. "Ich febe eigentlich", fagte er, "niemand gern bei mir, und meine besten Freunde wiffen es und fonnen es bezeugen, daß wir uns oft in Jahren nicht feben. Denn wer hat Beit! Ich gewiß nicht." Wie wenig er gleichwol geizig war, erhellt daraus, daß er fich für zu freigebig ansah. Das wiffenschaft= liche Licht verkaltte nämlich seine edeln Metalle und afcherte sie zu Bapiergeld ein; benn in die Bucherschränke ber Merzte, besonders ber Bergliederer, mit ihren Foliobanden und Rupferwerten leeren fich die Silberschränke aus, und er fragte einmal ärgerlich: "Warum fann bas Bfarrer= und Voetenvolt allein für ein Lumpengeld fich sein gedrucktes Lumpenpapier einkaufen, das ich freilich kaum um= fonst haben möchte?" Wenn er vollends in schönen Phantasien sich des Baftors Gote Eingeweidewürmercabinet ausmalte und ben himmlischen Abraham's-Schoß, auf bem er barin figen wurde, wenn er ihn bezahlen könnte, und das ganze wissenschaftliche Arkadien in foldem Wurmcollegium, wovon er ber Brafident ware: fo fannte er, nach dem Bergichtleiften auf eine folche zu theuere Braut= tammer physio: und pathologischer Schluffe, nur ein noch schmerz: licheres und entschiedeneres, nämlich das Verzichtleisten auf des berliner Walter's Präparatencabinet, für ihn ein kostbarer himm-lischer Abraham's-Tisch, worauf Seise, Pech, Duecksilber, Del und Terpentin und Weingeist in den seinsten Gesäßen von Gliedern aufgetragen wurden, sammt den besten trodensten Knochen dazu. Was aber half dem anatomischen Manne alles träumerische Denken an ein solches Feld der Auserstehung (Klopstockisch zu singen), das doch nur ein König kaufen konnte!

Der Doctor hielt sich daher mit Recht für freigebig, da er, was er seinem Munde und fremdem Munde abdarbte, nicht blos einem theuern Menschencadaver und lebendigen Hunde zum Zerschneiden zuwandte, sondern sogar auch seiner eigenen Tochter zum Erfreuen,

so aut es ging.

Diesmal ging es nun mit ihr nach dem Badeorte Maulbronn, wohin er aber reifte, nicht um sich oder sie zu baden, oder um da sich zu belustigen, sondern sein Reisezweck war die

#### 2. Summula.

# Reisezwecke.

Ragenberger machte statt einer Lustreise eigentlich eine Geschäftzreise ins Bad, um da seinen Recensenten beträchtlich auszuprügeln und ihn dabei mit Schmähungen an der Ehre anzugreisen, nämlich den Brunnenarzt Stryfius, der seine der befannten Meisterwerse: den "Thesaurus Haematologiae", die "De monstris epistola", den "Fasciculus exercitationum in radiem caninam anatomico-medico-curiosarum"\*, nicht nur in sieben Zeitungen, sondern auch in sieben Untworten oder Metakritiken auf seine Uniskritiken überaus berunteraesest batte.

Indes trieb ihn nicht blos die Herausgabe und fritische Mecension, die er von dem Recensenten selber durch neue Lesarten und
Berbesserung der alten, vermittels des Ausprügelns, veranstalten
wollte, nach Maulbronn; sondern er wollte auch auf seinen vier
Rädern einer Gevatterschaft entkommen, deren bloße Berheißung ihm
schon Drohung war. Es stand die Niederkunst einer Freundin seiner
Tochter vor der Thür. Bisher hatte er hin und her versucht, sich
mit dem Bater des Drobpathhens, einem gewissen Mehlhorn, etwas
zu überwersen und mit ihm zu zerfallen, ja sogar dessen guten Namen ein bischen anzusechten, eben um nicht den seinigen am Tauf-

<sup>\*</sup> Für Leferinnen nur ungefähr übersett: 1) Ueber die Blutmachung, 2) Ueber die Misgeburten, 3) Ueber die Basserschen.

steine berleiben zu muffen. Allein es hatte ihm bas Erbittern bes gutmuthigen Zollers und Umgelbers\* Mehlhorn nicht besonders glücken wollen, und er machte sich jede Minute auf eine warme Umbalfung gefaßt, worin er die Gevatterarme nicht febr von Fangkloben und hummerscheren unterscheiden konnte. Man verüble dem Doctor aber doch nicht alles! Erstlich begte er einen wahren Abicheu por allen Gevatterschaften überhaupt, nicht blos ber Ausgaben halber - was für ihn bas Wenigste war, weil er bas Wenigste gab -, sondern wegen der gelbsüchtigen Willfür, welche ja in Ginem Tage zwanzig Mann ftart von Kreißenden alles Standes ihn anpaden und aberlaffend anzapfen konnte am Taufbecken. Zweitens konnt' er den einfältigen Aberglauben des Umgelders Mehlhorn nicht ertragen, geschweige bestärken, welcher zu Theoda, da unter dem Abendmahl genuß gerade bei ihr der Kelch frisch eingefüllt wurde \*\*, mehr= mals liftig-gut gefagt hatte: "Go wollen wir doch feben, geliebt's Gott, meine Mademoiselle, ob die Sache nicht eintrifft und Sie noch diefes Jahr zu Gevatter fteben; ich fage aber nicht bei wem." Und drittens wollte Ratenberger seine Tochter, beren Liebe er fast niemand gönnte als sich, im Wagen ben Tagopfern und Nacht= wachen am fünftigen Kindbette entführen, von welchem die Freundin felber sie sonst, wie er wußte, nicht abbringen konnte. Bin ich und fie aber geflogen, bacht' er, fo ift's boch etwas, und die Frau mag freißen!

### 3. Summula.

# Gin Reisegefährte.

Wider alle Erwartung melbete sich am Borabend ber Abreise

ein Fremder gur Mitbelehnschaft bes Wagens.

Während der Doctor in seinem Misgeburtencabinet einiges abstäubte von ausgestopften Thierleichen, durch Räuchern die Motten (die Teusel derselben) vertrieb, und den Embryonen in ihren Gläschen Spiritus zu trinken gab: trat ein fremder, seingekleideter und seingesitteter Herr in die Wohnstube ein, nannte sich Herr von Nieß und überreichte der Tochter des Doctors, nach der Frage, ob sie Theoda heiße, ein blaueingeschlagenes Brieschen an sie; es sei von seinem Freunde dem Bühnendichter Theudodach, sagte er. Das Mädchen entglühte hochroth und riß zitternd mit dem Umschlag in den Brief hinein (die Liebe und der Haß zerreißen den Brief, so wie

<sup>\*</sup> So heißen in Pira, wie in einigen Reichsftädten, Umgelb- und Zolleinnehmer. \*\* Rach dem Aberglauben wird ber zu Gevatter gebeten, bei welchem ber Priefter ben Relch von neuem nachfüllt.

beibe ben Menschen verschlingen wollen) und burchlas haftig die Buchstaben, ohne ein anderes Wort daraus zu verstehen und zu behalten als den Namen Theudobach. Herr von Nieß schaute unter ihrem Lefen icharf und ruhig auf ihrem geiftreichen, beweglichen Gesicht und in ihren braunen Feueraugen bem Entzüden zu, bas wie ein weinendes Lächeln aussah; einige Bodengruben legten dem beseelten und wie Frühlingbusche gart = und glangend durchsichtigen Angesicht noch einige Reize zu, um welche ber Doctor Jenner Die fünftigen Schönen bringt. "Ich reife", fagte ber Ebelmann barauf, "eben nach bem Babeorte, um ba mit einer fleinen beclamirenden und musikalischen Akademie von einigen Schauspielen meines Freunbes auf seine Ankunft selber vorzubereiten." Sie blieb unter ber schweren Freude kaum aufrecht; ben garten, nur an leichte Bluten gewohnten 3meig wollte fast bas Fruchtgehänge niederbrechen. Sie zucte mit einer Bewegung nach Nießens Sand, als wollte fie die Ueberbringerin folder Schape fuffen, ftredte ihre aber - beiß und roth über ihren, wie fie hoffte, unerrathenen Fehlgriff - fchnell nach der entfernten Thur des Misgeburtencabinets aus und fagte: "Da brin ift mein Bater, der fich freuen wird" -

Er fuhr fort: er wünsche eben, ihn mehr kennen zu lernen, ba er bessen tressliche Werke, wiewol als Laie, gelesen. Sie sprang nach ber Thür. "Sie hörten mich nicht aus", sagte er lächelnd. "Da ich nun im Wochenblatt die schöne Möglichkeit gelesen, zugleich mit einer Freundin meines Freundes und mit einem großen Gelehrten zu reisen" — hier aber setzte sie ins Cabinet hinein und zog den räuchernden Kabenberger, mit einem ausgestopsten Säbelschnäbler in der hand, ins Jimmer. Sie selber entlief ohne Shawl über die Gasse, um ihrer schwangern Freundin Bona die schönste Neuigkeit

und den Abschied zu sagen.

Sie mußte aber jubeln und stürmen. Denn sie hatte vor einiger Zeit an den großen Bühnendichter Theudobach — der bekanntlich mit Schiller und Kotzebue die drei deutschen Horatier ausmacht, die wir den drei tragischen Curiatiern Frankreichs und Griechenlands entgegenseten — in der Kühnheit des langen geistigen Liebetrankes der Jugendzeit unter ihrem Ramen geschrieben, ohne Bater und Freundin zu fragen, und hatte ihm gleichsam in einem warmen Gewitterregen ihres Herzens alle Thränen und Blitze gezigt, die er wie ein Sonnengott in ihr geschaffen und gesammelt hatte. Selig, wer bewundert und den undekannten Gott schon auf der Erde als bekannten antrist! Im Brieschen hatte sie noch über ein umlaufendes Gerücht seiner Badereise nach Maulbronn gefragt, und die seinige unter die Antriebe der ihrigen gesett. Alle ihre schönsten Bünsche hatte nun sein Blatt erfüllt.

#### 4. Summula.

### Bona.

Bona, die Frau des Umgelders Mehlhorn, und Theoda blieben zwei Milchschweftern der Freundschaft, welche Ragenberger nicht aus= einander treiben fonnte, er mochte an ihnen fo viel scheibefünsteln als er wollte. Theoda nun trug ihr brausendes Saitenspiel der Freude in die Abschiedstunde gur Freundin und reichte ihr Theudo: bach's Brief, zwang fie aber, zu gleicher Zeit beffen Inhalt burch= zusehen und von ihr anzuhören. Bona suchte es zu vereinigen und blidte mehrmals zuhorchend zu ihr auf, sobald fie einige Zeilen gelesen. "So nimmst du gewiß einen recht froben Abschied von hier?" fagte fie. - "Den frohesten", versette Theoda. - "Sei nur beine Unkunft auch fo, du springfedriges Wefen! Bringe uns besonders bein beschnittenes, aufgeworfenes Raschen wieder gurud und bein Badenroth! Aber bein beutsches Berg wird ewig frangofisches Blut umtreiben", fagte Bona. Theoda hatte eine Elfäfferin zur Mutter gehabt. - "Schneie noch dider in mein Wesenchen hinein!" sagte Theoda. - "Ich thu' es schon, benn ich fenne dich", fuhr jene fort. "Schon ein Mann ift im gangen ein halber Schelm, ein abgefeinerter Mann vollends, ein Theaterschreiber aber ist gar ein fünsviertels Dieb; bennoch wirst du, fürchte ich, in Maulbronn vor beinem theuern Dichter mit beinem gangen Bergen berausbraufen und platen und hundert ungestüme Dinge thun, nach benen freilich bein Bater nichts fragt, aber wol ich."

"Wie, Bona, fürcht' ich benn ben großen Dichter nicht? Kaum ihn anzusehen, geschweige anzureben wag' ich!" sagte sie. — "Bor Kopebue wolltest du dich auch scheuen, und thatest doch dann ked und mausig", fagte Bona. — "Ach, innerlich nicht", versetze sie.

Allerdings nähern die Weiber sich hohen häuptern und großen Köpfen — was keine Tautologie ist — mit einer weniger blöden Verworrenheit als die Männer. Indeß ist bier Schein in allen Ecen; ihre Blödigkeit vor dem Gegenstande verkleidet sich in die gewöhnliche vor dem Geschlecht; der Gegenstand der Verehrung sinder selder etwas zu verehren vor sich und muß sich zu zeigen suchen, wie die Frau sich zu decken; und endlich dauet jede auf ihr Gessicht. Man küßt manchem heiligen Bater den Bantossel, unter den man ihn zulest selber bekommt — kann jede denken.

"Und was wäre es benn", fuhr Theoda fort, "wenn ein dichtertolles Mädchen einem Gerber ober Goethe öffentlich auf einem Tanz-

faal um den Hals fiele?"

"Thu es nur beinem Theudobach", sagte Bona, "so weiß man endlich, wen bu heirathen willst!" — "Jeden, versprech' ich bir,

ber nachkommt; hab' ich nur einmal meinen männlichen Gott gesehen und ein wenig angebetet: dann spring' ich gern nach Hause, und verlobe mich in der Kirche mit seinem ersten besten Küster oder Balg-

treter, und behalte jenen im Bergen, diefen am Salfe."

Bona rieth ihr, weniastens den Herrn von Nieß, wenn er mitfabre, unterwegs recht über seinen Freund Theudobach auszuhorchen. und bat fie noch einmal um weibliche Schleichtritte. Sie versprach's ihr, und deshalb noch einen täglichen Bericht ihrer Babereise bagu. Gie ichien nach Sause zu trachten, um zu feben, ob ihr Bater ben Ebelmann in seine Aboptionloge der Kutsche aufgenommen. bem langen, festen Ruffe, wo Thränen aus den Augen beider Freunbinnen brangen, fragte Bona: "Bann fommst du wieder?" -"Benn bu niedertommft. Meine Rundschafter find bestellt. laufe ich im Nothfall meinem Bater zu Fuße bavon, um bich zu pflegen und zu warten. D, wie wollt' ich noch zehnmal froher reisen, mar' alles mit bir poruber!" - Dies ift leicht moglich, bachte Bona im andern Sinne und zwang fich febr, die wehmuthi= gen Empfindungen einer Schwangern, die vielleicht zwei Todespforten entgegengeht, und die Gedanken: dies ist vielleicht der Abschied von allen Abicbieben, hinter weinende Buniche gurudgufteden, um ihr das schöne Abendroth ihrer Freude nicht zu verfinstern.

### 5. Summula.

# herr von Dieg.

Ber war dieser ziemlich unbekannte Berr von Nieß? 3ch habe por, noch vor bem Ende dieses Perioden ben Leser zu überraschen burch die Nachricht, daß zwischen ibm und bem Dichter Theudobach, von welchem er das Briefchen mitgebracht, eine fo innige Freund: icaft bestand, daß fie beide nicht blog Gine Seele in zwei Körpern, fondern gar nur in Ginem Körper ausmachten, turg Gine Perfon. Nämlich Nieß hieß Nieß, hatte aber als auftretender Bubnendichter um seinen dunnen Alltagnamen den Festnamen Theudobach, wie einen Königmantel, umgeworfen und mar daber in vielen Gegenden Deutschlands weit mehr unter bem angenommenen Namen als unter bem eigenen befannt - fo wie von dem bier fcreibenden Berfaffer vielleicht ganze Städte, wenn nicht Welttheile, es nicht wiffen, daß er sich Richter schreibt, obgleich es freilich auch andere gibt, die wieder seinen Baradenamen nicht tennen. Gleichwol gelangten alle Maddenbriefe leicht unter ber Aufschrift Theudobach an ben Dichter Dieß, blos durch die Oberceremonienmeifter ober hofmarschälle ber Autoren; man macht nämlich einen Umschlag an die Berleger.

Run hatte Nieß, als ein überall berühmter Bühnendichter, fich längst vorgesett, einen Badeort zu besuchen, als den schidlichsten Drt, den ein Autor voll Lorbern, der gern ein lebendiges Pantheon um fich aufführte, zu erwählen hat, besonders wegen des vornehmen Morgentrintgelags, und ber Mastenfreiheiten, und bes Congreffes bes Reichthums und ber Bilbung folder Derter. Er ertheilte bem Babe Maulbronn, bas feine Stude jeden Sommer fpielte, ben Breis jenes Besuches. Nur aber wollt' er, um seine Abenteuer pitanter und scherzhafter zu haben, alloa incognito unter seinem eigenen Namen Nieß anlangen, den Badegaften eine musikalisch-declamatorische Afademie von Theudobach's Studen geben und bann, gerade wenn der fämmtliche Hörcirkel am Angelhaken der Bewunderung zappelte und schnalzte, sich unversehens langsam in die Söhe richten und mit Rührung und Schamröthe fagen: endlich muß mein Berg überfließen und verrathen, um zu danken; benn ich bin selbst ber weit überschätte Theaterdichter Theudobach, der es für unsittlich halt, fo aufrichtige Aeußerungen, ftatt sie zu erwidern, an der Thur ber Anonymität blos zu behorchen. Dies war fein leichter bramatischer Entwurf. In einigen Zeitungen veranlaßte er deshalb noch ben Artifel: der befannte Theaterdichter Theudobach werde, wie man vernehme, diefes Jahr bas Bad Maulbronn gebrauchen.

Da es gegen meine Absicht ware, wenn ich burch bas Borige ein zweideutiges Streislicht auf den Dichter würse: so versprech' ich hier förmlich, weiter unten den Lauf der Geschichte aufzuhalten, um auseinanderzusehen, warum ein großer Theaterdichter viel leichter und gerechter ein großer Narr wird als ein anderer Autor von Gewicht; wozu schon meine Beweise seines größern Beifalls, hoff

ich, ausreichen sollen.

Nieß wußte also recht gut, was er war, nämlich eine Bravourarie in der dichterischen Sphärenmusit, ein geiftiger Raiserthee, wenn andere, 3. B. viele unschuldige Lefer diefes, nur braunen Thee por= stellen. Es ist überhaupt ein eigenes Gefühl, ein großer Mann zu sein - ich berufe mich auf ber Lefer eigenes - und ben gangen Tag in einem angeborenen geistigen Cour : und Churanzuge umberzulaufen; aber Nieß hatte Diefes Gefühl noch ftarter und feiner als einer. Er fonnte fein Saar nicht austämmen, ohne baran gu denken, welchen feurigen Ropf der Ramm (feinen Unbeterinnen vielleicht fo toftbar als ein Goldtamm) regle, lichte, egge und beberriche, und wie eben so manches Goldhaar, um welches sich die Anbeterinnen für Saarringe raufen würden, gang gleichgültig bem Ramm in ben Bähnen steden bleibe, als sonst dem Merito das Gold. Er konnte durch fein Stadtthor einfahren, ohne es heimlich zu einem Triumph= thor feiner felbst und ber Ginwohner unter bem Schwibbogen auszubauen, weil er aus eigener jugendlicher Erfahrung noch gut mußte,

wie sehr ein großer Mann labe, und sah daher zuweilen dem Namenregistrator des Thors stark ins Gesicht, wenn er gesagt: "Theudobach", um zu merken, ob der Tropf jett außer sich komme oder nicht. Ja er konnte zuletzt in Hotels voll Gäste schwer auf einem gewissen einstigen Orte sizen, ohne zu bedeuten, welches Seen vielleicht mancher mit ihm zugleich im Gasthose übernachtenden Jünglingseele, die noch jugendlich die Autorachtung übertreibt, zuzuwenden wäre, wenn sie sich darauf setze und erführe, wer früher da gewesen. "O, so gern will ich jeden Winkel heiligen zum Gelobten Lande für Seelen, die etwas aus meiner machen, und mit jedem Stiefelabsahe auf dem schlimmsten Wege, wie ein Heiliger, verehrte Fußstapsen ausprägen auf meiner Lebensbahn, sobald ich nur weiß, daß ich Freude errege."

Sobald Nieß Theoda's Brief erhalten, worin die zufällige Hochzeit der Namen Theoda und Theudobach ihn auf beiden Jußschlen kişelte, so nahm er ohne weiteres mit einer Hand voll Extrapostegeld den Umweg über Bira, um der Anbeterin, wie ein Homerischer Gott, in der anonymen Wolke zu erscheinen; und sobald er vollends in der vorletten Station im Piraner Wochenblatte die Anzeige des Doctors gelesen, so war er noch mehr entschieden — dazu nämlich, daß sein Bedienter reiten und sein Wagen beimlich nachkom

men folle.

In diesen weniger gelde als abgabenreichen Zeiten mag es viele leicht Nießen empfehlen, wenn ich drucken lasse, daß er Geld hatte und danach nichts fragte, und daß er für seinen Kopf und für seine Köpfe ein Herz suchte, das durch Liebe und Werth ihn für alle jene

bezable und belohne.

Mit dem ersten Blid hatte er ben gangen Doctor ausgegründet, ber mit schlauen grauen Bligaugen vor ihn trat, ben Gabelschnäbler streichelnd. Nieß legte, nach einer turgen Unzeige seiner Berson und feines Gefuchs, ein Röllchen Gold auf den Nähtisch, mit dem Schwure, nur unter biefer Bedingung aller Auslagen nehm' er bas Glud an, einem ber größten Bergliederer gegenüber gu fein. -"Fiat! Es gefällt mir gang, baß Gie rudwarts fahren, ohne gu vomiren; dazu bin ich verdorben durch die Jahre." Der Doctor fügte noch bei, daß er sich freue, mit dem Freunde eines berühmten Dichters zu fahren, ba er von jeher Dichter fleißig gelesen, obwol mehr für physiologische und anatomische Zwede, und oft fast blos jum Spage über fie. "Ce foll mir überhaupt lieb fein", fuhr er fort, "wenn wir uns gegenseitig faffen und wie Galze einander neutralisiren. Leiber hab' ich bas Unglud, baß ich, wenn ich im Wagen ober sonst jemand etwas sogenanntes Unangenehmes sage, für satirisch verschrien werbe, als ob man nicht jedem ohne alle Satire bas ins Geficht fagen konnte, was er aus Dummheit ift. Indeh, gefällt Ihnen der Bater nicht, so sitt doch die Tochter da, nämlich meine, die nach keinem Manne fragt, nicht einmal nach bem Bater. Mislingt der Binterbau, sagen die Wetterkundigen, so

gerath der Sommerbau. 3ch fand's oft."

Dem Dichter Nieß gesiel dieses akademische Petresact unendlich, und er wünschte nur, der Mann trieb' es noch ärger, damit er ihn gar studiren und vermauern könne in ein Possenspiel als komische Maske und Karyatide. Vielleicht ist auch die Tochter zu gebrauchen in einem Trauerspiele, dacht' er, als Theoda eintrat und von nachweinender Liebe und von Jugendfrische glänzte, und die durch die brobe Nachricht seiner Mitsahrt neue Strahlen bekam. Jezo wollte er sich in ein interessantes Gespräch mit ihr verwickeln; aber der Doctor, dem die Aussicht auf einen Abendgaft nicht heiter vorkam, schnitt es ab durch den Besehl, sie solle sein Kästchen mit Pockengift, Fleischbrühtaseln und Zergliederungzeuge packen. "Wir brechen mit dem Tage auf", sagte er, "und ich lege mich nach wenigen

Stunden nieder. Sie vale!"

Der Menschenkenner Nieß entfernte fich mit bem eiligsten Geborfam; er hatte fogleich beraus, baß er für ben Doctor feine Gefellschaft fei, leichter diefer eine für ihn. Allerdings äußerte Ragenberger gern einige Grobbeit gegen Gafte, bei benen nichts Gelehrtes zu holen war, und er gab sogar ben Tisch lieber ber als die Zeit. Es war für jeden angenehm zu feben, mas er bei einem Fremden, der, weder besonders ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit noch durch Rrantheit, gar nicht abgeben wollte, für Seitensprünge machte, um ihn zum Lebewohl und Abscheiden zu bringen; wie er die Uhr aufjog, in Schweigen einsant ober in ein Sorchen nach einem naben lautlosen Zimmer, oder wie er die unschuldigfte Bewegung des Fremden auf bem Ranapee fogleich zu einem Borläufer bes Aufbruchs verdrehte und scheidend selber in die Bobe sprang, mit ber Frage, warum er benn so eile. Beibe Medel hingegen, die Unatomen, Bater und Sohn zugleich, hätte ber Doctor tagelang mit Luft bemirtbet.

### 6. Summula.

# Fortsetzung der Abreise durch Fortsetzung des Abschieds.

Am Morgen that ober war Theoda in der weiblichen Weltzgeschichte nicht nur das achte Wunder der Welt: sie war nämlich so früh fertig als die Männer, sondern auch das neunte: sie war noch eher fertig. Gleichwol mußte man auf sie warten, wie auf jede. Es war ihr nämlich die ganze Nacht vorgesommen, daß sie

gestern sich durch ihren Freudenungestüm und ihre reisetrunkene Gilfertigkeit bei einem Abschiede von einer Freundin vollends versündigt, deren helle ungetrübte Besonnenheit disher die Leiterin ihres Brauseherzens gewesen — sowie wieder die Leiterin des zu überwölkten Gattenkopfs — und welche ihre versteckte Wärme immer blos in ein kaltes Lichtgeben eingesteidet; und von dieser Freundin so nahe an der Alippe des weiblichen Lebens eilig und freudig geschieden zu sein: dieser Sedanke tried Theoda gewaltsam noch einmal in der Morgendämmerung zu ihr. Sie sand das Haus offen — Mehlborn war früh verreist — und sie kam ungehindert in Bona's Schlafzemach. Blaß wie eine von der Nacht geschlossene Lilie, ruhte ihr stilles Gesicht im altväterischen Stuble umgesunken angelehnt. Theoda küßte eine Locke, dann leise die Stirn, dann, als sie zu schnarchen anssing, gar den Mund.

Aber plöglich hob die Berstellte die Arme auf und umschlang die Freundin: "Bist du benn schon wieder zurück, Liebe", sagte wie traumtrunken Bona, "und blos wol weil du beinen Dichter nicht

ba gefunden?"

"D, spotte viel stärker über bie Gunderin, thue mir recht innig weh, benn ich verdiene es wol von gestern her!" antwortete sie und nannte ihr alles, mas ihr feuriges Berg brudte. Bona legte die Bange an ihre und fonnte, vom vorfrühen Aufsteben ohnebin febr aufgelöft, nichts fagen, bis Theoda beftig fagte: "Schilt, ober vergib!" sodaß jener die beißen Thränen aus den Augen schoffen, und nun beide fich in Giner Entzüdung verstanden. "D, jest möchte ich", fagte Theoda, "mein Blut, wie dieses Morgenroth, vertropfen laffen für dich! Ach, ich bin eigentlich so sanft; warum bin ich benn so wild, Bona?" - "Gegen mich bift du gerade recht", erwiderte fie; .. nur einmal das beste Besen kann bein wildes verdienen. Blos gegen andere sei anders!" - "Ich vergesse", sagte Theoda, "blos immer alles, mas ich fagen will ober leider gesagt habe; nur ein Ding wie ich konnte es gestern zu fagen vergeffen, daß ich mich am inniaften nach ber erleuchteten Soble in Maulbronn wie nach dem Sternenhimmel meiner Kindheit sehne meiner guten Mutter balber." Ihr war nämlich ein unauslöschliches Bild von ber Stunde geblieben, wo ihre Mutter fie als Rind in einer großen mit Lampen erhellten Zauberhöhle des Orts, ähnlich der Sohle im Bade Liebenstein, umbergetragen hatte.

Beibe waren nun Ein ruhiges Herz. Bona hieß sie zum Bater eilen, wiederholte ihren Rath der Borsicht mit aller ihr möglichen Ruhe — ist sie fort, dachte sie, so kann ich gerührt sein wie ich will —, vergaß sich aber selber, als Theoda weinend mit gesenktem Kopfe langsam von ihr ging, daß sie nachrief: "Mein Herz, ich kann nur nicht aufstehen vor besonderer Mattigkeit und dich begleiten; aber

kehre ja beshalb nicht wieder um zu mir!" Aber sie war schon umgekehrt und nahm, obwol stumm, den dritten Abschiedskuß. Und so kam sie mit der Augenröthe des Abschieds und mit der Wangenund Morgenröthe des Tags lausend bei den Abreisenden an.

#### 7. Summula.

# Fortgesette Fortsetzung der Abreise.

Da der Doctor neben dem Edelmann auf ihre Ankunft wartete, so ließ er noch ein Werk der Liebe durch Flex ausüben, seinen Bebeinten. Er griff nämlich unter seine Weste hinein und zog einen mit Branntwein getränkten Psessenden bervor, den er bisher als ein Magenschild zum bessern Berdauen auf der Herzgrube getragen. "Flex", sagte er, "bier bringe mein Stärkmittel drüben den muntern Gerbersktindern; sie sollen sich aber redlich darein theilen." — Der Ebelmann stutzte.

"Meiner Tochter, herr von Nieß", sagte er, "burfen Sie nichts sagen; sie hat ordentlich Ekel vor dem Ekel, wiewol ich für meine Berson sinde hierin weder einsachen noch doppelten nöthig. Alles ist haut am Menschen, und meine am Bauche ist nur die fortgesetzt von der an den Bangen, die ja alle Welt kußt. Vor den Augen der Vernunft ist das Aflaster ein Afessertuchen wie jeder andere im

Herzogthume, ja mir ein noch geistigerer."

"Ich gestehe", versetzte der sich leicht ekelnde Dichter schnell, um nur dem bösen Bilde zu entspringen, "daß mich Ihr Bedienter mit seinem langen Schlepprocke fast komisch interessirt. Wie ich ihm nachsah, schien er mir ordentlich auf Knien zu gehen, wie sonst ein Sieger zum Tempel des Jupiter capitolinus, oder aus der Erde

zu wachsen."

Freundlich antwortete Katenberger: "Ich habe es gern, wenn meine Leute mir oder andern lächerlich vorkommen, weil man doch etwas hat alsdann. Mein Flex trägt nun von Geburt an glitck-licherweise kurze Dachsbeine, und auch diese sogar äußerst circumsslectirt, daß, wenn sein Mock lang genug ist, sein Steiß und sein Weg, ohne daß er nur sitt, halb beisammen bleiben. Diesen komischen Schein seiner Trauerschleppe nütz' ich ökonomisch. Ich habe nämlich einen und benselben längsten Lakaienrock, den seber tragen muß, Goliath wie David. Diese Freigebigkeit entzweite mich ost mit dem piraner Prosector, sonst mein Herzensfreund, aber ein geiziger Hund, der ein geiziger Hund, der ein geiziger Hund, der en köcke zu kurzen neumodischen Westen, nicht zu altmodischen, einschnurren läßt. Set ich nun seinem Geize

mein Muster entgegen, so verweist er mich auf die anatomischen Taseln, nach denen unter den Gegenmuskeln der Hand der Muskel, der sie zuschließe, stets viel stärker sei als der, welcher sie auf=macht, und zu jenem Muskel gehöre noch die Seele, wenn Geld damit zu halten sei. Daher die Freunde auch die Hände leichter

gegeneinander ballen als ausstreden. Etwas ift baran."

Alls Theoda kam, hatte der Doctor, der im Bordersit wartete, daß er durch einen Höftennachbar sester gepackt werde, den verdrießelichen Anblick, daß das Paar nach langer Sessionstreitigkeit sich ihm gegenüber setze. Die Tochter that es aus Hösslichkeit gegen Rieß und aus Liebe gegen ihren Bater, um ihn anzusehen und seine Bundche auszusangen. Julest sagte dieser im halben Jorn: "Du willst dich sonach an das Steisbein und Rückgrat des Kutschers lehnen, und läßt ruhig deinen alten Bater wie ein Weberschiffchen von einem Kissen zum andern wersen, he?"

Da erhielt er endlich an seiner hinüberschreitenden Tochter seinen Füllstein, zur höchsten Freude des rücksäßigen Sdelmanns, deffen Blicke sich nun wie ein Baar Rliegen um ihre Augen und Wangen

feten tonnten.

#### s. Summula.

# Beidluß der Abreife.

Sie fuhren ab ...

... Aber jest fängt für den Absender der Hauptpersonen, für den Bersasser, nicht die beste Zeit von Lesers Seite an; denn da dieser nun alle Berwickelungen weiß, so wird er mit seiner gewöhnlichen Hestigkeit die sämmtlichen Entwickelungen in den nächsten Druckdogen haben wollen und die Forderung machen, daß in den nächsten Summuln der Recensent ausgeprügelt werde, desse namen er noch nicht einmal weiß, daß Herr von Nieß seine Lawe, als sei er blos ein Freund Theudobach's, adwerse und dieser selber werde, und daß Theoda darüber erstaune und kaum wisse, wo ihr der Kopfsteht, geschweige das Herz. Thu' ich nun dem Leser den Gefallen und prügele, entsarve und verliebe, was dazu gehört: so ist das Buch auß, und ich habe erbärmlich in wenig Summuln ein Feuerwert oder Luftseuer abgebrannt, das ich nach so großen Vorrüstungen zu einem langen Steppenseuer von unzähligen Summuln hätte entzünden können. Ich will aber Kahenberger heißen, entzünd' ich's nicht zu einem.

Bon jest an wird fich die Maffe meiner Lefer in zwei große Barteien spalten. Die eine wird zugleich mich und die andere und biesen Druckbogen verlassen, um auf dem letten nachzusehen, wie

Die Sachen ablaufen; es find dies die Rehrausleser, Die Balet= schmauser, die Jüngstentagwähler, welche an Geschichten wie an Frofden nur den hintertheil verfpeifen und, wenn fie es vermoch: ten, jedes treffliche Buch in zwei Rapitel einschmelzten, ins erfte und ins lette, und jedem Ropfe von Buch wie einem aufgetragenen Bechte ben Schwang ins Maul stedten, ba eben biefer an Geschich= ten und Sechten die wenigsten Graten hat; Berfonen, die nur fo lange bei philosophirenden und scherzenden Autoren bleiben, als das Erzählen dauert, wie die Nordamerikaner nur fo lange bem Brediger der Beidenbefehrer guborchen, als fie Branntwein befommen. Gie mögen benn reisen, biese Spilogiter. Was bier bei mir bleibt, Die zweite Bartei, Dies find eben meine Leute: Berfonen von einer gemiffen Denfart, die ich am langen Seile der Liebe hinter mir nachziehe. Ich beiße euch alle willtommen; wir wollen uns lange gutlich miteinander thun und feine Summuln fparen: wir wollen auf ber Babereise die Ginheit des Ortes beobachten, sowie die des Interesse, und bäufig uns vor Unter legen. Langen wir boch nach ben längsten verzögerlichen Ginreden und Begierzügen endlich ju Saufe und am Ende an, wo die Rebrauslefer haufen: fo haben wir unterwegs alles, jede Boll : und Warntafel und jeden Gafihof: schild gelesen, und jene nichts, und wir lachen berglich über sie.

### 9. Summula.

# Halbtagfahrt nach St. Wolfgang.

Theoda konnte unmöglich eine Biertelstunde vor dem Ebelmann figen, ohne ihn über Inner : und Aeußerlichkeiten feines Freundes Theudobach, von bem Bopfe an bis zu ben Sporen, auszufragen. Er schilderte mit wenigen Bügen, wie einfach er lebe und nur für die Runft, und wie er ungeachtet seiner Luftspiele ein gutmüthiges, liebendes Rind sei, das ebenso oft geliebt als betrogen werde; und im Aeußern habe er fo viel Aehnlichkeit mit ihm felber, daß er darum sich oft Theudobach's Körper nenne. himmel! mit welchem Feuer schaute die Begeisterte ihm ins Gesicht, um ihren Autor ein paar Tage früher zu seben! "Ich habe doch in meinem Leben nicht zwei gleich ähnliche Menschen gesehen", fagte Theoda, ber einmal in einem glänzenden Traume Theudobach ganz anders erschienen war als sein vorgebliches Nachbild. "Soll er meiner Tochter gefallen", bemerkte der Doctor, "fo muß die Nasenwurzel des Boeten und der Nafenknorpel sammt dem Anochenbau etwas stärker und breiter sein als bei Ihnen, nach ihren phantastischen Boraussehungen aus feinen Büchern." Benn also ber Schleicher etwa, wie ein Doppeladler, zwei Kronen durch seine Namenmaste auf den Kopf bekommen wollte, eine jezige und eine künftige: so ging er seht, daß er den Menschen ein paar Tage vor dem Schriftsteller abgesondert vorausschildte; denn jener verhärtete in Theoda's Phantasie und ließ sich spröde nicht mehr mit diesem verarbeiten und verquicken, indeß umzgekehrt bei einer gleichzeitigen ungetheilten Vorsührung beider das Schriftstellerische sogleich das Menschliche mit Glimmer durchdrungen bätte.

Nieß warf ohne Antwort die Frage hin, wie ihr sein beziehlich bestes Stück: "Der Nitter einer bessern Zeit", gefallen, mit welchem er eben in Maulbronn die declamatorische Akademie ansangen wolle. Da ein Autor bei einem Leser, der ihn wegen eines halben Dußend Schristen andetet, stets voraussetz, er habe alle Dußende gelesen: so erstaunte er ein wenig über Theoda's Freude, daß sie etwas noch Ungelesenes von ihm werde zu hören bekommen. Sie mußte ihm nun — so wenig wurd' er auf seinem Selbersahrstuhl von Siegwagen des schönen Auszugs satt — sagen, was sie vorzüglich am Dichter liede. "Großer Gott", versetzte sie, "was ist vorzüglich zu lieden, wenn man liedt? Am meisten aber gefällt mir sein Wiß — am meisten jedoch seine Erhabenheit — freilich am meisten sein zartes, heißes Herz — und mehr als alles andere, was ich eben ser "Bezo nichts", sagte sie denn eben von ihm?" fragte Rieß. — "Jeho nichts", sagte sie.

Der Cbelmann brauchte taum die Sälfte feiner feinen Rublborner auszustreden, um es dem Doctor abzufühlen, daß er mit feinem verschränkten Gesicht ebenso gut unter dem Balbiermeffer freundlich lächeln könnte als unter einem für ihn so widerhaarigen Gespräche; er that daber, um allerlei aus ihm berauszureizen, worüber er bei der fünftigen Erfennscene recht erröthen sollte, die Frage an ihn, was er seines Orts vom Dichter für das Schlechteste balte. "Alles", verfette er, "ba ich die Schnurren noch nicht gelefen. Mich wundert's am meiften, daß er als Ebelmann und Reicher etwas schreibt; sonft taugen in Papiermuhlen wol die groben Lumpen zu Bapier, aber nicht die seidenen." Nieß fragte, ob er nicht in der Jugend Berse gemacht. "Bope", gab er zur Antwort, "entsann sich ber Zeit nicht, wo er feine geschmiedet; ich erinnere mich berjenigen nicht, wo ich bergleichen geschaffen hatte. Rur einmal mag ich, als verliebter Gegner-Schäfer und Brimaner, fo wie in Krantheiten fogar die Benen pulfiren, in Boetafterei bineingerathen fein vor einem dummen Ding von Madden - Gott weiß, wo die Göttin jest ihre Ziegen melft. Ich ftellte ihr die schone Natur vor, die ichon balag, und warf die Frage auf: Sieh, Gufe, blüht nicht alles vor uns wie wir, ber Wiesenstorchschnabel, und die große Ganfeblume, und das Rindsauge, und die Gichtrofe, und das

W TENEDERN WATERSTIEDEN

Lungenkraut, bis zu den Schlehengipfeln und Birnenwipfeln hinauf? Und überall bestäuben sich die Blumen zur She, die jest dein Vieh frist. Sie antwortete gerührt: Wird Er immer so an mich densten, Amandus? Ich versette wild: Beim Henker! an uns beide; wohin ich künftig auch verschlagen und versahren werde, und in welchen fernen Fluß und Bach ich auch einst schauen werde — es sei in die Schweine in Meiningen, oder in die Besau und die Gesau im Henneberg, oder in die Wilde Sau in Böhmen, oder in die Wampse in Lüneburg, oder in den Lumpelbach in Salzburg, oder in die Starzel in Tirol, oder in die Kraza oder in den Galgenbach in der Oberpfalz — in welchen Bach ich, schwör' ich dir, künstig schauen werde, stets werd' ich darin mein Gesicht erblicken und dadurch auf deines kommen, das so oft an meinem gewesen, Suse. Jest freilich, Herr von Nieß, sprech' ich prosaischer."

Nieß griff feurig nach des Doctors hand und sagte, das scherzschafte Gewand verberge ihm doch nicht das weiche Herz darunter. — "Ich muß auch durchaus früherer Zeit zu weich und flüssig gewesen sein", versetzte dieser, "weil ich sonst nicht gehörig hart und knöchern hätte werben können, denn es ist geistig wie mit dem Leibe, in welchem blos aus dem Flüssigen sich die Anochen und alles Harte erzeugt, und wenn ein Mann harte Eiszapsenworte ausftößt, so sollte dies wol der beste Beweis sein, wie viel weiche Thränen er sonst vergossen." — "Immer schöner!" rief Nieß. — "O Gott, nein!"

rief Theoda im gereizten Tone.

Der Ebelmann schob sogleich etwas Schmeichelndes, nämlich einen neuen Zug von Theudobach ein, den er mit ihm theile, nämlich den Genuß der Natur. "Also auch des Maies?" fragte der Doctor. Nieß nicke. Hierauf erzählte dieser: darüber hab' er seine erste Braut versoren; denn er habe, da sie an einem schönen Morgen von ihren Maigenüssen gesprochen, versetzt, auch er habe nie so viele gehabt als in diesem Mai, wegen der unzähligen Maikäser; als er darauf zum Beweise einige von den Blättern abgepflückt und sie vor ihren Augen ausgesogen und genossen, so sei er ihr seitdem mehr greuels- als liedenswürdig vorgesommen, und er habe durch seine Rösel'sche Insektenbelustigungen Brautkuchen und Honigwochen verscherzt und vernascht.

Nieß aber, sich mehr zur Tochter schlagend, suhr kühn mit dem Ernste des Naturgenusses sort und schilderte mehrere schöne Ausssichten ab, die man sah; und von manchen erhabenen Wolkenpartien lieferte er gute Nöthelzeichnungen — als endlich die Partien zu regnen ansingen und selbst herunterkamen. Sogleich rief der Doctor den langrödigen Flex in den Wagen herein, als einen Füllstein für Nieß. Diesem entsubr der Ausrus; "Dies zure Gefühl hat auch unser Dichter für seine Leute, Theoda!" — "Es ist", antsuch unser Dichter für seine Leute, Theoda!" — "Es ist", antsuch unser Dichter für seine Leute, Theoda!" — "Es ist".

wortete ihr Bater, "zwar weniger der Mensch da als sein langer Rock zu schonen; aber zartes Gefühl äußert sich wol bei jedem, den der Wagen verdammt stößt." Bald darauf kamen sie in St. Wolfzgang an.

### 10. Summula.

## Mittagsabentener.

Gemöhnlich fand ber Doctor in allen Birthsbäufern beffere Aufnahme als in denen, wo er ichon einmal gewesen war. Nirgends traf er aber auf eine fo verzogene Empfangsphysiognomie als bei ber verwittibten, nett getleideten Wirthin in St. Wolfgang, bei ber er jest jum zwölften mal ausstieg. Das zweite mal, wo fie in der Salbtrauer um ihre eheliche Salfte und in ber halben Feiertagboffnung auf eine neue ihrem medicinischen Gafte mit Rlagen über Salsschmerzen sich genähert, hatte dieser freundlich fie in seiner Amtsfprache gebeten: fie moge nur erft ben Unterliefer niederlaffen, er wolle ihr in ben Rachen feben. Sie ging wüthig-erhigt und mit vergrößerten Salsschmerzen bavon und fagte: "Gein Rachen mag felber einer fein; benn tein Menich im Saufe frift Ungeziefer als Er." Sie bezog fich auf fein erftes Dagewejensein. Er hatte nämlich zufolge allgemein bestätigter Erfahrungen und Beispiele, 3. B. be la Lande's und fogar ber Dlle. Schurmann, welche nur naturbiftorischen Laien Neuigkeiten sein konnen, im ganzen Wirths= baufe - bem Rellner schlich er beshalb in ben Reller nach - umbergestöbert und gewittert, um fette runde Spinnen zu erjagen, die für ihn wie für das obengedachte Baar Landaustern und lebendige Bouillonkugeln waren, die er frisch af. Ja er hatte fogar, um ben allgemeinen Etel bes Wirthshaufes wo möglich zurechtzuweisen, por den Augen der Wirthin und ber Aufwärter reife Kanter auf Semmelichnitte geftrichen und fie aufgegeffen, indem er Stein und Bein babei schwur, um mehr anzuföbern, fie schmedten wie Safelnuffe.

Gleichwol hatte er dadurch weit mehr den Abschendte. Appetit in Betress der Spinnen und seiner selbst vermehrt, und zwar in solchem Grade, daß er selber der ganzen Wirthschaft als eine Kreuzspinne vortam, und sie sich als seine Fliegen. Als er daher später einmal versuchte, dem Kellner nachzugehen, um unten aus den Kellerlöchern seine mensa ambulatoria, sein Kanariensutter, zu ziehen, so blickte ihn der Bursche mit fremdem, wie geliehenem Grimme an und sagte: "Freß Er sich wo anders dick als im Keller!"

Nichts bekummerte ihn aber weniger als sauere Gesichter; ber gesunde Sauerstoff, der den größern Bestandtheil seines in Worte

Die Birthin gab sich alle Mühe unter bem frohen Gastmahle, ihn von Theoda und Nieß recht zu unterscheiden zu seinem Nachtheil. Er nahm die Unterscheidung sehr wohl auf und zeigte große Lust, nämlich Eslust, und ließ, um weniger der Birthin als seinen Leuten etwas zu schenken, diesen nichts geben als seine Taselerekt. Die Birthin ließ er zusehen, wie er mit derselben Butter zugleich seine Brotscheiben und seine Stiefelglaßen bestrich, und wie er den Zuckerüberschuß zu sich stecke, unter dem Vorwande, er hole aus guten Gründen den Zucker erst hinter dem Kassen nach im Wagen.

Dennoch schlug ibm eine feine Rriegslift, von beren Beobachtung er durch Berhaftwerden abzugieben suchte, gang fehl. Er hatte nämlich unter einer Winteltreppe ein schätbares Ratennest entbedt. aus welchem er etwa ein ober zwei Restlinge auszuheben gedachte. um fie gbends im Nachtlager, wo er fo wenig für die Wiffenschaft zu thun wußte, aufzuschneiden, nachdem er vorher ihnen in der Tasche aus Mitleiden, zum Abwenden aller Kerkerfieber, die Röpfe einigemal um den hals gedreht hatte. Es mußte aber wol von feinem elften Besuche, wo die Wirthin gerade nach feiner Entfernung auch die Entfernung einer treuen Mutter mehrerer Ratchen mahr= nahm, bergefommen sein, daß sie, überall von weitem ihn wie einen Schwanzstern beobachtend, gerade in der Minute ibm aufftoßen tonnte, als er eben ein Ratchen einstedte. - " Sand bavon, mein Berr!" fcbrie fie. "Run wiffen wir doch alle, wo voriges Jahr meine Rätin geblieben; und ich war so dumm und sab das liebe Thier in Ihrer Tafde arbeiten. D Gie - -" Den Beinamen verichludte fie als Wirthin. Aber mahrhaft gefällig nahm er, ftatt bes Ratchens, ihre Sand und ging bavon mit ihr in die Stube gurud. "Sie foll ba beffer von mir benten lernen", fagte er. Und bier ergablte er weitläuftig, mit Berufen auf Theoda, daß er felber mebrere Ratenmutter halte und folde, anstatt fie ju gerichneiben, vaterlich pflege, damit er gur Ranggeit gute starte Kater burch die in einer geräumigen Suhnerfteige feufzenden Ratinnen auf feinen Boben verlode und dieje Siegwarte neben bem Rloftergitter ihrer Nonnen in Teller: ober Fuchseisen zu fangen bekomme; benn er muffe als Brofeffor durchaus folche Siegwarte theils lebendig, theils abge= würgt für fein Meffer suchen, da er ein für die Biffenschaft vielleicht zu weiches Berg besitze, daß er feinen Sund tobtmachen fonne. geschweige lebendig aufschneiden wie Ragen. - Die Wirthin murmelte blos: "Führt den Ramen mit der That, ein mabrer abscheulicher Raten=Berger und Würger!"

Rieß fragte nicht viel danach, sondern da das erste, was er an jedem Orte und Oertchen that, war, nachzusehen, was von ihm da gelesen und gehalten wurde: so fand er zu seiner Freude nicht nur im elenden Leihbücherverzeichniß seine Werke, sondern auch in der

Wirthaftube einige geliebene wirkliche. Sich gar nicht zu finden, drückt berühmte Manner stärker als fie fagen wollen. Rieß ertheilte feinen Leihwerken, aus Liebe für den wolfgangischen Leihbibliothekar, auf der Stelle einen unbeschreiblichen Liebhaberwerth (pretium affectionis) blos badurd, bag er's einem Boltaire, Diderot und D'Mlembert gleichthat, indem er wie fie Noten in die Werte machte mit Namensunterschrift; die fünftige Entzückung darüber konnte er fich leicht denken.

Bährend Theoda zwischen dem Dichter und der Freundin bin und her träumte, tam auf einmal ber Mann ber letten, ber arme Mehlborn, matt berein, ber nicht ben Muth gehabt, seinen fünftigen Gepatter um einen Rutichenfit anzusprechen. Der Boller war zwar fein Mann von glänzendem Verstande — er traute seiner Frau einen größern zu — und seine Ausgaben der Langenweile überstiegen weit feine Einnahme berselben; aber wer Langmuth im Ertragen, Dienst= fertigkeit und ein anspruchloses, redliches Leben liebte, ber fab in fein immer freudiges und freundliches Geficht und fand bies alles mit Luft barin. Theoda lief auf ihn entgudt zu und fragte felbst= vergeffen, wie es ihrer Freundin ergangen, als fei er fpater abgereift. Er verzehrte ein dunnes Mittagsmahl, wozu er die Salfte mitge= bracht. "Man muß wahrhaftig", fagt' er fehr wahr, "fich recht zu= sammennehmen, wenn man noch zwei Stunden nach Suhl hat und boch nachts wieder zu Sause sein will. Es ist aber tostbares Wetter

für Fußgänger."

Theoda zog ihren Bater in ein Nebengimmer und fette alle weibliche Roft=, Schmelg= und Treibwerke in Gang, um ihn fo weit fluffig ju ichmelzen, daß er den Boller bis nach Subl mit einfiten ließe. Er schüttelte kaltblutig den Ropf und fagte, die Gevatterschaft fürchtend, auch nahm' er's am Ende gar für eine Gefälligkeit, die ich ibm etwa beweisen wollte. Gie rief ben Chelmann gum Be= reben zu Gulfe; biefer brach, mehr aus Liebe für die Fürsprecherin, gar in theatralische Beredsamkeit aus und ließ in seinem Feuer sich von Ratenberger gang ohne eins ansehen. Dem Doctor mar nam= lich nichts lieber, als wenn ihn jemand von irgendeinem Entschluffe mit taufend beweglichen Grunden abzubringen anftrebte; feiner eige= nen Unbeweglichkeit versichert, fah er mit desto mehr Genuß zu, wie ber andere, jede Minute des Ja gewärtig, fich nuglos abarbeitete. Ich verfinnliche mir dies febr, wenn ich mir einen umherreifenden Magnetiseur und unter bessen Sanden bas Gesicht eines an menschlichen Magnetismus ungläubigen Autors, 3. B. Biefter's, vorstelle, wie jener diesen immer angftlicher in den Schlaf hinein zu ftreichen fucht, und wie ber Bibliothekar Biefter ihm unaufhörlich ein aufgewedtes Geficht mit blidenben Augen ftill entgegenhält. "Gern macht' ich felber", fagte Rieß, "noch den furzen Weg zu Fuß." - "Und ich mit", fagte Theoda. - "D", fagte Rieß und brudte recht feurig die Kapenberger'sche Hand, "ja, es bleibt dabei, Bäterschen, nicht?" — "Natürlich", versetze leptes, "aber Sie können denken, wie richtig meine Gründe sein müssen, wenn sie sogar von Ihnen nicht überwogen werden." Man schien auf Seiten des Paarsetwas betrossen: "Auch möcht ich den guten Umgelder ungern versspäten", septe der Doctor hinzu, "da wir erst nach dem Pferdes

füttern aufbrechen, er aber fogleich fortgeht."

Als sie sämmtlich zurückamen, stand der Mann schon freundlich da, mit seinem Abschied reisesertig wartend. Theoda begleitete ihn hinaus und gab ihm hundert Grüße an die Freundin mit und den Schwur, daß sie schon diesen Abend das Tagebuch an sie anfange. "Könnt' ich für Sie gehen, guter Mann!" sagte sie. Und er schied mit einem langen Dantpsalm, ohne sie sonderlich zu verstehen; so wie sie selber, seh' ich dazu, ebensowenig den Doctor. Sie wußt' es aus langer Ersahrung, daß er zudringende Bitten gewöhnlich abschlug, als Anfälle auf seine Freiheit, sie that sie aber doch immer wieder, und brachte vollends heute den Auxiliar-Poeten mit. Mehlehorn war ihm nicht am meisten als Gevatterbitter verdrießlich, sondern als eine Art Ja-Kerr gegen die Frau und ein Ja-Knecht gegen alle Belt. Schwachmüthige Männer aber, sogar gutmüthige, konnt' er nicht zut sich gegensüber sehen, besonders einen halben Tag lang auf dem Rücksis.

Bald darauf, als die Pferde abgefüttert waren und die Gewinnund Verluftrechnung abgethan, gab Kahenberger das Zeichen des Abschieds; es bestand darin, daß er heimlich die Korke seiner bezahlten Flaschen einsteckte. Er führte Gründe sür diese letzte Ziehung aus der Flasche an: Es sei erstlich ein Mann in Paris blos dadurch ein Millionär geworden, daß er auf allen Kasseehäusern sich auf ein stilles Korkziehen mit den Fingern gelegt, wobei er freilich mehr ans Estehlen gedacht als an erlaubtes Einstecken; zweitens sei jeder, der eine Flasche sordere, Herr über den Inhalt derselben, wozu der Stöpsel als dessen Anfang am ersten gehöre, den er mit seinem eigenen Korkzieher zerbohren, oder auch ganz lassen und mitznehmen könne als eine elende Kohle aus dem niedergebrannten Weinseuer. Darüber suchte Nieß zu lächeln, ohne vielen Ersolg.

## 11. Summula.

## Wagen=Sieste.

Im ganzen sitt ohnehin jeder Autschenclub in den ersten Nachmittagstunden sehr matt und dunim da; das junge Baar aber that es noch mehr, weil Kapenberger's Gesicht, seitdem er dem armen Schreckensgevatter die Wagenthür vor der Rase zugeschlagen, kein sonderliches Rosenthal und Paradies für jugendlich zutmüttige Augen war, die in das Gesicht hineins und auf den sandigen Weg hinausssahen. Er selber litt weniger; ihn verließ nie jene Heiterkeit, welche zeigen konnte, daß er sich den Stoikern beigesellte, welche verboten, etwas zu bereuen, nicht einmal das Böse. Indeß ist dieser höhere Stoicismus, der den Berlust der unschähdaren höhern Güter noch ruhiger erträgt als den der kleinern, dei Gebildeten nicht so selten

als man flagt.

Nach einigen Minuten Sandfahrt fentte Ratenberger fein Saupt in Schlaf. Jego befranzte Theoda ihren Bater mit allen möglichen Redeblumen, um dem Freunde ihres Dichters ihre Tochteraugen für ibn zu leiben. Besonders bob fie beffen reines Feuer für die Biffenschaft beraus, für die er Leben und Geld verschwende, und beklagte fein Los, ein gelehrter einsamer Riefe zu fein. Da ber Gbelmann gewiß vorausfette, baß die Augensperre des Riefen nichts fei als ein Aufmachen von einem Baar Dionyfiusohren, wie überhaupt Blinde beffer hören: fo fiel er ihr unbedingt bei und ertlarte, er ftaune über Ragenberger's Genie. Diefer borte dies wirklich und batte Mühe, nicht aus bem Schlafe beraus zu lächeln wie ein Rind, womit Engel spielen. Des blinden optischen Schlafs bediente er fich blos, um felber zu hören, wie weit Nieß fein Berlieben in Theoda treibe, und bann etwa bei feurigen Welt= und Redetheilen rasch aufzuwachen und mit Schnee und Scherz einzufallen. Jego ging Theoda, die an den Schlummer glaubte, weil ihr Bater fich felten Die Mühe ber Berftellung gab, noch weiter und fagte bem Ebelmann frei: "Sein Ropf lebt gwar bem Biffen wie ein Berg bem Lieben, aber Sie fpringen ju ungeftum mit feiner Natur um. In der That, Sie legen es ordentlich darauf an, daß er sich über Gefühle recht feltsam und ohne Gefühle ausdrücke. Thate bies wol 3hr Theudobach?" - "Gewiß", fagt' er, "aber in meinem Ginne. Denn Ihren Bater, liebreiche Tochter, nehm' ich viel beffer als ber Haufe. Mich bindert seine satirische Entaustik nicht, dabinter ein warmes Berg zu feben. Recht geschliffenes Gis ift ein Brennglas. Man ift ohnehin der alltäglichen Liebeflosteln der Bücher so fatt! D, dieser milde Schläfer vor uns ift vielleicht warmer, als wir glauben, und ift feiner Tochter werth!" Ragenberger, eben warm und heiß vom nahen Nachmittagschlummer, hätt' etwas darum gegeben, wenn ibm fein Gesicht von einem Gespenft mare gegen ben Rücken und das Rutschenfensterchen gebreht gewesen, damit er ungesehen hatte lächeln können; wenigstens aber schnarchte er.

Theoda indeß, nie mit einer lauen oder höflichen Ueberzeugung zufrieden, suchte den Poeten für den Bater noch stärker anzuwärmen durch das Berichten, wie dieser, bei dem Schein einer geizigen

Laune, ganz uneigennühig als heilender Arzt Armen öfter als Bornehmen zu Hülfe eile und dabei lieber in den seltensten, gesahrs vollsten als in gesahrlosen Krankheiten der Schukengel werde. Zedes Bort war eine Wahrheit, aber die Tochter, voll kindlicher und jeder Liebe, kam freilich nicht dahinter, daß ihm eigentlich die Wissensche, nicht der Kranke höher stand als Geld, und daß er mit einer gewaltigen Gegnerin von kranker Natur am liebsten daß medicinische Schach spielte, weil aus der größern Verwickelung die größere Lehrebeute zu hosen war; ja er würde für eine stichhaltige Versicherung der bloßen Leichenöffnung jeden umsonst in die Eur genommen

haben aus Liebe zur Anatomie.

"Bollends aber die Güte, womit mein genialer Bater alle Bünsche erfüllt, mit welchen ich nicht gerade seinen wissenschaftlichen Sifer störe, und was er alles für meine Bildung gethan, kann ich als Tochter leichter in meinem Herzen verehren, als durch Borte andern enthüllen; aber schmerzen muß es mich jederzeit, wenn ich ihn bei andern, da er Stand und fremdes Urtheil gar zu wenig achtet, ordentlich darauf ausgehen sehe, verkannt zu werden." Du warme Berblendete! So wie wir alle merken, bildet sie sich ein, den Poeten Nieß durch Preisen für ihren Bater zu gewinnen, für einen Mann, der ihm doch ins Gesicht gesagt, seine Nasenwurzel sei zu dunn. Schwerlich sind Burzelwörter eines solchen Aergers je auszuziehen, und aus der Nasenwurzel wird ein Nieß — da es etwas anderes sein würde, wenn statt der Eitelkeit blos sein Stolz beleidigt worden — immer etwas Stechendes gegen den Doctor wachsen lassen.

Dafür aber zog sich aller Beihrauch, ben die Tochter für den Bater verbrannte, auf sie selber zurück in Nießens Nase, und am Ende konnt' er sie kaum anhören vor Anblicken, so daß ihm nichts sehlte zu einer poetischen Umhalsung Theoda's als der wahre Schlafdes alten Juchses. Indeß ging er auf andere Beisen über, Lieben auszusprechen, und legte solche an einem bekannten Theudobachischen Schauspiel: "Die scheue Liebe", zergliedernd auseinander. Ein Beihnendichter vieler Stücke oder ein Kunstrichter aller Stücke dat oder ist leicht eine Schiffs oder Eselbrücke in ein Weiberherz. Darzüber versant doch der Doctor vor Langeweile aus dem vorgeträumten Schlaf in einen echten, und zwar bald nach Nießens schönen wahren Worten: "Jungfräuliche Liebe schlummert wol, aber sie träumt

boch. "

Als er ganz spät aufwachte, sagt' er, halb im Schlaf: "Natürlich schläft sie und träumt darauf." Nur Nießen war dieser ihm zugehörige Sinnspruch deutlich und erinnerlich, und er dachte leise: Seht den Dieb!

Eben watete ihnen im Sande ein Bekannter ber Familie ent=

gegen, der sogleich sich umkehrte, als er in die Taschen griff und den Wagen erblickte. Es ist bekannt, daß es der Winkelschuldirector Würfel war, ein seines Männchen. Der Doctor ließ ihm schnell nachsahren, um das Umwenden zu begreisen. Singeholt, kehrte der Director sich wieder um und verbeugte sich stufenweise vor jedem. Der Doctor fragte, warum er immer so umkehre. Er sei, sagte er, so unglücklich gewesen, sein Taschenduch in Hubl zu vergessen, und jest so glücklich geworden, indem er's hole, eine solche Gesellschaft immer vor Augen, wenn auch von weitem, zu haben. — "So nehmen Sie dier Rücksis und Stimme", sagte der Doctor zu

Niegens Berwunderung.

Der Wintelschuldirector war lange, wol zehnmal, abeliger hauß: und Schloflehrer gewesen, hatte mehr als hundert Sausballen jugeschaut und getraute fich, jede abelige Schülerin noch anzureben, wenn sie mannbar geworden; wie der alte Deutsche im Trunke teufch blieb, fo mar er ftets mitten unter ben feinften Deffertmeinen nicht nur feusch, sondern auch nüchtern geblieben, weil er den schlech= teften befam, und war überhaupt an den Tijden feiner Berren tafelfähig, wenn auch nicht ftimmfähig gewesen. Dieses Durchwälzen burch die feine Welt hatte an ihm fo viele elegante Gitten gurud= gelaffen, als er gu oft an Special=, ja an Generalsuperintenbenten vermißte, fodaß ihm öfter nichts jum vollständigften feinsten Fat fehlte als der Muth; aber er glich dem Brediger, welcher auf der Rangel mitten zwischen seinen beiligften Erhebungen über die Erbe und beren Gaben von Beit ju Beit die Doje aufmacht und ichnupft. Dabei hatte er burch langes Erziehen fast alle Sprachen und Wiffenschaften fammt übriger Bilbung in den Ropf bekommen, Die ibm, wie einem armen Bostknechte Reichthumer und Bringen, ju nichts halfen, als daß er fie weiter ju ichaffen hatte. Da er indeß fein Bort fagte, das nicht icon einen Berleger und Berfaffer gehabt batte, fo borte man feine Schuler lieber als ihren Lehrer.

Dieser Winkelschuldirector hatte nun einst mit Theoda Theudobach's Stücke ins Englische und sich dabei, da sie nur eine Bürgerliche war, in einen Liebhaber und in den Himmel übertragen. Eben deshalb hatte ihm der Doctor, der in Herzsachen Scherz verstand und suchte, einen Sitz neben dem zweiten Liebhaber Nieß ausgeleert. "Ich sehe", sagte er, "nichts lieber miteinander spielen als zwei Hasen, ausgenommen den Juchs mit dem Hasen."

Es ging anders. Theoda stellte vor allen Dingen den Bielwisser Würfel — dem sie freudig alles schenkte, sich ausgenommen — unserm Freunde des ins Englische verdolmetschten Dichters vor. Da sing das lange Zergliedern des Dichters (Rieß war der Prossector) an: jedes Elied wurde durch fritisches Zerschneiden vervielsacht und vergrößert und zum Präparat der Ewigkeit ausgesprist und mit Weingeist beseelt. Blos der Hörmärthrer Katenberger litt viel bei der ganzen Sache und war der einzige Mann in diesem feurigen Ofen, der sich nicht mit Singen helsen konnte. Nieß zeigte überall die leichte Weltmannswärme eines seurigen Juwels. Würsel zeigte eine Schmelzosenglut, als wären in seiner die poetischen Gestalten erst fertig zu gießen. Theoda zeigte eine Französsin, eine Deutsche, und eine Jungfrau und ein Sich. Indeß sah der helle Edelmann auß jedem Borte Würsel's, wie dieser den Theudodach'schen Soccus und Kothurn nur in ein Fahrzeug verkehre, um darin auf eine von den schönen Freundschaftsinseln Theoda's anzulanden; je mehr daher der Director den Dichter erboh, desto mehr erboste sich der Sdelmann. Doch blieben beide, Nieß und Theudodach, so sest und seiner (dichterischen) Bergangenheit sein als einer (prosaischen) Gegenwart; Rieß wollte zugleich als Münzer und als Münze gelten.

Bom Dichten kommt man leicht aufs Lieben, und indem man ibeale Charaktere kritisirt, producirt man leicht den eigenen, und ein gedruckter Roman wird das Getriebe und Leitzeug eines lebendigen. Würfel stach hier mehr durch Feinheit hervor, Nieß durch Keckheit. Bener zeigte einen Grad von romantischer Delicatesse, der seinen Stand verrieth, nämlich den mittlern. Ich kann hier auß eigener Ersahrung die Beiber der höhern Stände versichern, daß, wenn sie eine romantischere, zartere Liebe kennen wollen als die galante, höhnende, atheistische ihrer Weltleute, sie solche in meinem Stande sinden können, wo mehr Begeisterung, mehr Dichtersiebe und weniger Ersahrung herrscht; und es sollte diese Bemerkung mich um so mehr kreuen, wenn ich durch sie zum Glücke manches Hosmeisters und dessen Besincipalin etwas beigetragen hätte; meins wäre mir dann Belohnna genug.

Riemand war wiederum in der Autsche zu bedauern als der Blutzeuge Kahenberger, dem solche Discurse so mild in die Ohren eingingen, wie einem Pferde der Schluck Arznei, den man ihm durch die Rasenlöcher einschüttet. Um aber mit irgendetwas seinem Ohre zu schmeicheln, drachte er einen seinen Ittissinsel heraus und steckt ihn in den rechten Gehörgang dis nahe ans Kautenfell und wirdelte ihn darin umher; er versicherte die Juschauer, hierin sei er ganz der Meinung der Sineser, wovon er die Sitte entlehne, welche diesen Ohrentigel und Ohrenschmaus für den himmel auf Erden

halten.

Da aber die Menschen immer noch links hören, wenn sie in Luste geschäften rechts taub sind, so vernahm er noch viel vom Gespräch. Er siel daher in dieses mit ein und berichtete: Auch er habe sonst als Unwerheiratheter an Heirathen gedacht und nach der damaligen Mode angebetet, was man zu jener Zeit adoriren geheißen; doch

fei einem Manne, ber ploklich aus dem strengen mathematisch= anatomischen Seerlager ins Kindergartchen des Berliebens hinein gemußt, damals zu Muthe gewesen wie einem Lachse, der im Lenze aus seinem Salzocean in suße Fluffe schwimmen muß, um zu laichen. Noch bagu mare zu feiner Beit eine beffere Beit gemefen; bamals habe man aus der brennenden Pfeife der Liebe polizei= mäßig nie ohne Pfeifendedel geraucht — man habe von der fogenannten Liebe nirgend in Rutichen und Rellern gesprochen, sondern von Saushalten, Sich : Einrichten und Anseten. Go gesteh' er 3. B. feinerseits, daß er aus Scham nicht gewagt, seine Werbung bei feiner burch die ausgesogenen Maitafer entführten Braut anders einzukleiden als in die wahrhaftige Wendung: nächstens gedenke er sich als Geburtsbelfer zu setzen in Bira, wiffe aber leider, daß junge Männer selten gerufen wurden und schwache Braris hatten, folange fie unverebelicht waren. "Freilich", feste er hinzu, "war ich damals hölgern in der Liebe, und erft durch die Jahre wird man aus weichem Solze ein hartes, bas nachhält."

"Bei der Trennung von Ihrer Geliebten mag Ihnen doch im Mondschein das Herz schwer geworden sein?" sagte der Edelmann. "Iwei Pfund, also halb so schwer als meine Haut, ist meines wie Ihres dei Mond- und bei Sonnenlicht schwer", versetzte der Doctor. "Sie kamen sonach über die empsindsame Epoche, wo alle jungen Leute weinen, leichter hinweg?" fragte Nieß. "Ich hosse", sagte er, "ich din noch darin, da ich schwerdue, und ich verz gieße täglich so viele stille Thränen als irgendeine edle Seele, nämlich vier Unzen den Tag, nur aber ungesehen, denn die Magenhaut ist mein Schnupstuch; unausswischlich sließen sie ja bei heilen guten Menschen in den knochigen Nasenkanal und rinnen durch den Schlund in den Magen und erweichen da drunten manches Herz, das man

gefäuet und das zum Berdauen und Nachkochen baliegt."

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber mir kommt es vor, als ob der Doctor seit dem schlaswachen Anhören der Lobreden, welche Theoda seinem liebereichen Herzen vor dem Poeten Nieß gehalten, ordentlich darauf ausging, mehr Cssissure, d. h. Sauersauer, zu zeigen. Aehnlich fäh' ihm deraleichen ganz, und lieber schien er, aus

Millionen Gründen, härter als weicher.

Als daher Nieß, um den seltenen Seefisch immer mehr für seine dichterische Naturalienkammer aufzutrodnen, eine neue Frage thun wollte, suhr Theoda ordentlich auf und sagte: "Herr von Nieß, Sie sind im Innerlichen noch härter als mein Bater selber." — "So", sagte der Doctor, "noch härter als ich? Es ist wahr, die weibliche Sprache ist, wie die Zunge, weich und linde zu befühlen, aber diese sanste Zunge hält sich hinter den Hundzähnen auf und schmeckt und spedirt gern, was diese zerrissen haben." Hier suchte der seine

Würfel auf etwas Schöneres hin abzulenken und bemerkte, was bisher Theoda nicht gesehen: dort schreite schon lange Herr Umgelber Mehlhorn so tapser, daß ihn der Autscher schwerlich auf dem höckerigen Wege überhole. Als dies der Autscher vernahm, dem schon längst der nicht einzuholende Zoller eine bewegliche Schandsäule und Höllenmaschine gewesen, so fuhr er galopirend in die

#### 12. Summula,

## Die Aventure,

binein und warf an einem ichiefgesunkenen Grenzstein leicht wie mit einer Wurfschaufel den Wagen in einen naffen Graben binab. Ratenberger fuhr als Primo Ballerino zuerft aus ber Schleuder= tasche bes Rutschers, griff aber im Fluge in die Salsbinde bes Schuldirectors wie in einen Kutschenlakaienriemen ein, um sich an etwas zu halten; Burfel feines Dris frallte nach Fleren hinaus und in beffen Friegarmel ein und hatte unten im Graben ben mitgebrachten Friesaufschlag in ber Sand; Rieß, bas Gestirn erfter Größe im Wagen, glangte unten im Drachenschwange feiner Lauf= bahn, nahm aber mehr die Gestalt eines Saarsterns an, weil er die Theoda'sche Perrute nach sich gezogen, an die er sich, laut wehflagend, unterwegs hatte schließen wollen; Theoda war burch fleines Nachgeben gegen ben Stoß und burch Erfaffen bes Rutichenschlags biagonal im Wagen geblieben; Flex rubte, ben Rutscher noch recht umbalfend, blos mit ber Stirn im Rothe, wie ein mit bem Gipfel vortheilhaft in die Erde eingesetzter Baum.

Erst unten im Graben und als jedermann angekommen war, konnte man wie in einem Unterhause auf Herauskommen stimmen und an Einhelligkeit denken. Rahenberger votirte zuerst, indem er die Hand aus Bürfel's Halsbinde nahm und dann auf dem Rückgrat des Schuldirectors wie auf einer slüchtigen Schisstrücke wegging, um nachher auf Fleren aufzufußen und sich von da wie auf einem Gauklerschwungbret leicht ans Ufer zu schwingen. Es gelang ihm

gang gut, und er stand broben und fah hernieder.

Hier konnte er nicht ohne wahre Ruhe und Lust so leicht bemerken, wie die andern Hechte im Grabenwasser schnalzten aus Berlegenheit. Flerens Rückgratswirbel wurden ein allgemeines, aber gutes Trottoir, und der Schuldirector schlug willig diesen Weg ein. Um Ufer zog der Doctor ihn an der Halsbinde nach kurzem Erwürgen ans User, wo er unaushörlich sich und seinen Kleiderbewurg besah und zurückachte. Auch der untergepflügte Dichter bekroch Fleren und bot dem Doctor die Hand, an deren Ohrsinger dieser ihn mit kleiner Berrenkung daburch aufs Trodene zog, daß er felber sich rückwärts bog und umfiel, als jener aufftand. Was noch sonst aus dem Nilschlamme halb lebendig auswuchs, waren nur Leute; aber diese waren am nöthigsten zum Aufhelsen, sie waren die Flügel, die Maschinengötter, die Schutheiligen, die Korkwesten des Wagens im Waser.

Mehlhorn für seine Person war herbeigesprungen und stand auf dem umgelegten Autschenschlage fest, in welchen er unaufhörlich seis nen Hülfengelsarm umsonst Theoda hineinreichte, um sie um den Schlag herums und aufzuziehen, bis ihn der Kutscher von seinem

Standort weafluchte, um den Wagen aufzuftellen.

Delicate Gesellschaftknoten werden wol nie garter aufgelöst als von dem Burfe in einen Graben, gleichsam in ein verlängertes Grab, wobei bas allgemeine Interesse wenig verliert, wenn noch bazu Glieder ber Mitglieder verrenkt oder verstaucht sind oder be-Die Freude ging allgemein wie eine Luna auf; bas Städtchen Suhl lag vor der Rafe, und jeder mußte fich abtrodnen und abstäuben und beshalb vorher übernachten. Nur Würfel, ber aus bem Dertchen sein Taschenbuch gurudzuholen hatte, mußte berbrieflich baraus heim eilen mit ber naffen Borte am beften Borberwestchen; eine halbe Nacht und einen ganzen Weg voll Nachtluft mußt' er bagu nehmen, um fo troden angulangen, als er abge= gangen. Ragenberger machte weniger aus dem Roth, von welchem er seine eigene Meinung begte, welche diese war, daß er ihn blos als reine Abamserbe, mit beiligem himmelswaffer getauft, barstellte, und bann bie Leute fragte: Was mangelt bem Dred? Blos den dachsbeinigen Fler schalt er über deffen schweres Schlepp= fleid fo: "Fauler Sund, hattest du bich nicht strads aufrichten tonnen, sobald ich von dir aufgesprungen war? Warum ließest du bich von allen immer tiefer eintreten? Und warum gabst bu dem unbedachtsamen Würfel nicht nach und ließest dich vom Bode herunterreißen anstatt meines Livreeaufschlags? Be, Menich?" - "Das weiß ich nicht", verfette Gler, "bas fragen Gie einen andern."

### 13. Summula.

# Theoda's ersten Tages Buch.

Die Destillation hinabwärts (dest. per descens.), wie der Doctor den Grabenfall nannte, brachte manches Leben in den Abend. Er selber behielt alles an und war sein Selbsttrockenseil.

Nieß konnte die Sinsamkeit der abwaschenden Wiedergeburt zum Nachschüren von neuem Brennstoff für Theoda verwenden. Er sann

nämlich lange auf treffliche Sentenzen über die Liebe und grub endlich folgende in die Fenstertasel seines Zimmers: "Das liebende Seuszen ist das Athmen des Herzens. Dhne Liebe ist das Leben eine Nacht in einer Mondversinsterung; wird aber diese Luna von keiner Erde mehr verdeckt, so verklärt sich mild die Welt, die Nachtblumen des Lebens öffnen sich, die Nachtigallen tönen, und überall ist himmel. Theudodach, im Junius."

Theoda schrieb eiligst folgende Tagebuchblätter, um sie bem

Mehlhorn noch mitzugeben.

"Du theueres Herz, wie lange bin ich schon von Dir weggewesen, wenn ich Zeit und Weg nach Seufzern messe! Und wann werd' ich in Dein Haus springen oder schleichen? Gott verhüte letzes! Sin Zusall, eigentlich ein Fall in einen Graben, hält uns alle diese Nacht in Huhl fest; leider kommen wir dann erst morgen spät in Maulbronn an; aber ich habe doch die Freude Deinem guten Manne mein Geschreibsel aufzupacken. Der Gute! Ich weiß wol, warum Du mir nichts von seiner gleichzeitigen Reise gesagt; aber Du hast nicht recht gehabt. Mein Vater setze auf eine Stunde den raffinirten Zuckerbut Würfel in den Wagen; seine Weste litt sehr beim Umwersen. Insofern war mir's lieb, daß Dein Mann nicht mitgesahren; wer steht für die Wendungen des Zusalls?

"Ich habe, Bergige, Deinen Rath - benn in der Ferne gehorcht man leichter als in der Nabe — treu befolgt und heute fast nichts gethan als Fragen an ben Ebelmann über ben Dichter. Diefer ift felber, bore, blos die beste erste Ausgabe seiner Bucher, eine Brachtausgabe, wenn nicht beffer, wenigstens milber als feine Stacheltomödien. Niemand hat fich vor feinem Muge ober Bergen zu scheuen. Er lief schon als Rind gern auf Berge und in die Natur; und so war er auch schon als Kind vor seinem neunten Jahre unsterblich verliebt. Narrisch ift's boch, bag man bergleichen an großen Menschen als so etwas Großes nimmt, ba man ja bei fich und andern nicht viel baraus macht. herr von Nieß erzählte mir eine foftliche, langft abgeschloffene Geschichte von feiner erften Liebe, als eines Knaben voll Zärte und Glut und Frömmigkeit; fie soll Dir einmal wohlthun, wenn ich sie Dir in Dein Wochenbett bineinwerfe. Rur macht's der liebe Bater durch Mienen und Worte jedem gar zu schwer, dergleichen vorzutragen — anzuhören weniger, benn ich bin an ihn gewöhnt; er wirft oft, wie Du ja weißt, Eisspiten ins iconfte Feuer, auf die niemand in gang Bira gefallen ware, und bringt bamit ben Gerührteften jum Lachen. Er nennt unfer ewiges Sprechen über unfern Dichter ein bollandisch : langes Glodenspiel. Freilich fennt ihn herr von Nieß nicht, ober will es nicht: so seltsam fragt er ihn an. Ich habe Dir ihn überhaupt

noch nicht gemalt, so mag er mir benn siten auf bem Rutschen-

"Recht klug wird man nicht aus ihm; er wirft nicht sich, aber das Geld weg (fast zu fehr). Er schimmert und schneidet wie der Demant in feinem Ringe, und ift doch weich dabei und ftets auf ber Jagd nach warmen Augenblicken. Gin Seld ift er auch nicht, ja nicht einmal eine Seldin; por dem tleinsten Stachelchen fährt er in die Bienenkappe, wie ich Dir nachher meine eigene Perrute als Beweis und Bienenkappe vorzeigen will. Uebrigens hat er alle nachgiebige Bescheidenheit bes Weltmanns, der sich auf die Boraussetzung feines Werthes verläßt - und dabei fein, fein und fonst mehr. Dies ift aber eben ber Bunkt; von sich spricht er fast tein Wort, unaufhörlich von feinem Jugendfreunde, dem Dichter, gleichsam als wäre sein Leben nur die Grundirung für diese Sauptfigur. Auffallend ift's, baß er nicht mit dem feurigen Gefühl wie etwa ich von ihm redet, sondern fast ohne Theilnahme (er berichtet blos Thatsachen), sodaß es scheint, er wolle nur meinem Geschmad zu Gefallen reben und babei unter ber Sand für jemand anders ben Ungelhaten auswerfen als für unfern Theudobach. Zwischen diesem Namen und dem meinigen finde er etymologisch, fagt' er, nur den Unterschied des Geschlechts, worüber ich ordentlich zusammenfuhr, weil ich nie darauf gefallen war. Aber warum fagt er mir foldes angenehme Zeug, da er doch fieht, daß er mich nur durch ein gang fernes Berg in Flammen fest?

"Eilte Dein Mann nicht so fürchterlich, wahrlich, ich wollte vernünftig schreiben. Ich sage dir Donnerstags alles, wenn es auch der Freitag widerlegt. In der Fremde ist man gegen Fremde (zagegen Einheimische) weniger fremd als zu Hause; ich fragte geradezu Herrn von Nieß, wie der Dichter aussehe. "Wie ftellen Sie sich ihn denn vor?" fragte er. "Wie die eblern Geschöpfe dieses Schöpfers selber", versett ich. "Er soll und wird aussehen wie ein nicht zu junger Ritter der alten Zeit, vorragend auch unter Männern. Er muß Augen voll Dichter= und Kriegerseuer haben und doch dabei solche Hersensliedlichkeit, daß er sein Pserd ebenso gut streichelt als spornt, und ein gefallenes Kinden aussehen dabsüßt, eh' er's der Mutter reicht. Auf seiner Stirn müßen ohnehin alle Welten stehen, die er geschafsen, sammt den künstigen Welttheilen. Köstlich mußer aussehen, der Bergrücken seiner Rase — (hier, Bona, dacht' ich an Deinen Rath). Nun, Sie haben ja die Rase seisehen,

und ich gedenke bas auch zu thun.»

"hierauf versette Herr von Nieß: «Bielleicht sollte er, Demoisselle, bieser Gestalt nach Malerideal haben; aber leider sieht er fast so aus wie ich.»

"Gewiß habe ich barauf ein einfältiges Staungesicht gemacht und

wol gar die Antwort gegeben: «Wie Sie?» Ueberhaupt schien meine zu lebhafte Borschilderei seines Freundes ihn nicht sonderlich zu ergößen. «Theoda und Theudobach», suhr er fort, «behalten ihre Nehnlichkeit sogar in der Statur; denn er ist so lang als ich.» — «Nein», untersuhr ich, «dann ist er kürzer als ich; eine Frau, die so lang ist als ein Mann, ist länger als ein Mann.» Es schwollen beinahe Gistblasen mir auf, gesteh' ich gern. Es verdroß mich das ewige Prahlen mit der körperlichen Aehnlichkeit Theudobach's dei so wenig geistiger. Ich denke an seine unritterliche Furcht und an meine Berrüke beim Wagenumwurs. Er wollte sich an meinen Kopf anhalten, um seinen zu retten. Rausen aber ist eine eigene Weise, einem Mädchen den Kopf zu verrücken. Mein Vater wird ihn mit dieser Perrüke, womit er in die Grube gesahren, noch oft segen, wie die Bedienten in Irland damit die Treppen kehren.

"Freilich war's an ihn eine bumme Madchenfrage, die ich nachher gethan, wie ich Dir beichten will. Aber wer macht's benn anders? Die Leserinnen eines Dichters sind alle seine beimlichen Liebhaberinnen; die Junglinge machen es mit Dichterinnen auch nicht beffer. Und wir benten bei einem Genie, der Ehre unfers Geschlechts wegen, zuerst an die Frau, die der große Mann uns allen vorgezogen, und die wir als die Gefandtin unfers Geschlechts an ibn abgeschickt. Auf seine Frau find wir fogar neugieriger als auf feine Kinder, die er ja nur bekommen und selten erzieht. Ob ich mich gleich einmal tapfer gegen meinen Bater gewehrt, da er sagte, an einem Boeten gogen wir ben Kniefall bem Gilbenfall vor, ein Baar Freierfuße fechs Bersfüßen, Schäferftunden ben Schäfer= liedern, und wären gern die Hausehre einer Deutschlandsehre: fo batt' er boch balb und balb recht. Die dumme Mädchenfrage war nämlich die: ob der Dichter eine Braut habe. «Wenigstens bei meiner Abreise noch nicht», versette Nieß. — «D ich mußte», fagt' ich, «nichts Rührenderes, als eine Jungfrau mit bem Ebeln am Traualtar fteben ju feben, welchen fie im Namen einer Nachwelt belobnen foll: fie follte mir meine beiligste Schwester fein, und ich wollte fie lieben wie ibn.» — «Babrlich, Sie könnten es, fagte Nieß mit unnüt feiner Miene.

"D Gott, zanke nur hierüber nichts, Du Hellseherin! Uch, mein Gesichtlärvchen — wahrlich mehr eine komische als tragische Maske — gibt mir keine Einbildungen, weil ich doch damit keinem Manne gefallen kann als einem halbblinden, der, wie Du, nichts verlangt als ein Herz; aber der freilich sollte dieses denn auch ganz haben, mit allen Kammern und Herzohren und Flämmchen darin, und

mein fleines Leben hinterdrein.

"Ich wollt', es gabe gar keine Manner, sondern die göttlichsten Sachen wurden blog von Beibern geschrieben; warum muffen gerade jene einfältigen Geschöpfe so viel Genie haben, und wir nichts? Uch, wie könnte man einen Rousseau liebhaben, wenn er eine Frau wäre!

"Gute Racht, meine Seele! So viel himmel als nur hineingebt, komme in Dein Berzchen!

Ib."

#### 14. Summula.

## Misgeburtenadel.

Der Wirth, der die Gesellschaft immer hinter Büchern und Schreibfebern fab, vermuthete, er tonne fie als Biehbrunnen benuten und seinen Gimer einsenken; er brachte ein Werk in Folio und eins in Octav zum Vertaufe getragen. Das tleinere mar ein zerlesener Band von Theudobach's "Theater". Aber ber Doctor fagte, es fei fein Rauf für das Gemiffen feiner Tochter, da das Buch vielleicht aus einer Leihbibliothek unrechtmäßig versett sei. fragt' er sie, ob sie benn nicht glaube, daß in Maulbronn der Dichter felber fie, als feine fo warme Anbeterin und Gögendienerin, mit einem schönen Freieremplar überraschen werbe, bas er wieder felber umsonft habe vom Berleger. "Ich tomme ihm zuvor", fagte Nieß, "ich habe von ibm felber fünf Brachteremplare zum Geschent und gebe gern eins davon um den Breis bin, ben es mich foftet." Theoda hatte Zweifel über das Unnehmen, aber der Bater ichlug alle nieder und fagte zum Gbelmann mit närrischen Grimaffen: "Berr von Nieß, ich mache von fo etwas Genießbarem Niegbrauch sowie von allen koftspieligen Auslagen, die Sie bisher auf der Reise porschoffen, weil Sie vielleicht wissen, daß ich ein schlechter Babl = und Rechenmeister bin; aber am Ende der Reise, hoff' ich, follen Sie mich kennen lernen." Nieß bat Theoda, in sein Zimmer zu folgen, wo er ihr vom Dichter vielleicht noch etwas Lieberes zu geben habe als das Gedruckte.

Er führte sie vor die obengedachte Fensterscheibeninschrift. Als sie die Theudobach'sche Hand und die schönen Liebesworte erblickte, und nun gewiß wußte, daß sie, den Boden und die Nachdarschaft mit ihrem Helden theilend, gleichsam in dessen Utmosphäre gekommen, wie die Erde in die der Sonne : so zitterte das Herz vor Luft, und die Prachtausgabe verlor fast gegen die Fensterschrift. Nieß sah das senche Auge und hielt sich mit Gewalt, um nicht

Rean Baul.

<sup>\*</sup> Das Zobiatallicht wird für ben in die Laufbahn der Erde hineinreichenden Dunsttreis der Sonne gehalten.

mit dem Bekenntniß seines zweiten Namens ihr ans herz zu fallen, aber ihre hand brudte er heftig und malte gerührt den Theater-

streich am Fenster nicht weiter aus.

Beide gingen halb trunken zum Doctor zurück. Dieser hatte eben theuer den Fosiodand vom Wirthe erhandelt, nämlich Sömmerring's "Abbildung und Beschreibung einiger Misgeburten des ehemaligen anatomischen Theaters zu Kassel" (Fol. Mainz 1791). Richt nur das Paar, auch der Wirth sah, mit welchem Entzücken er die Misgeburten verschlang. Da nun ein Wirth, wie jeder Handelsmann, bei jedem Käuser ungern aushört zu verkausen, so sagte der Wirth: "Ich die vielleicht im Stande, einem Liebhaber mit einer der veritabelsten ausgestopften Misgeburten aufzuwarten, die je auf acht Beinen herumgelausen." "Wie, wo, wenn, was?" rief der Doctor, auf den Gastwirth rennend. "Gleich!" versetze

dieser und entschoß.

"Gott gebe bod", fing Ragenberger an, gegen ben Gbelmann fich wendend, "daß er etwas mahrhaft Misgeborenes bringt. Ich weiß nicht, haben Sie meine «De monstris epistola» gelesen ober nicht; inzwischen habe ich darin ohne Bedenken die allgemeine Gleich= gultigkeit gegen echte Misgeburten gerügt und es frei beraus= gefagt, wie man Wefen vernachlässigt, die uns am ersten die orga= nischen Baugesete, eben burch ihre Abweichungen gothischer Bauart, lebren konnen. Gerade die Weise, wie die Natur gufällige Durch= freuzungen und Aufgaben (3. B. zweier Leiber mit einem Ropfe) boch organisch aufzulösen weiß, dies belehrt. Sagen Sie mir nicht, daß Misgeburten nicht bestehen als widernatürlich; jede mußte einmal natürlich fein, fonst hatte fie nicht bis jum Leben und Er= icheinen bestanden; und wissen wir denn, welche verstedte organische Mistheile und Uebertheile eben auch Ihrem ober meinem Besteben zulett die Ewigkeit nehmen? Alles Leben, auch nur Giner Minute, hat ewige Gesethe hinter sich, und ein Monstrum ift blos ein Geseth= buch mehrerer föderativen Staatsförperchen auf einmal; auch die unregelmäßigfte Geftalt bilbete fich nach ben regelmäßigften Gefegen (unregelmäßige Regeln find Unfinn). Eben barum könnte aber aus Misgeburten, als den höhern Saruspicien oder passiven Blutzeugen. bei geschickter Zergliederung mehr Einsicht gewonnen worden sein als aus allem Alltagsvieh, sobald man nur beffer biefe Sehröhre und Opernguder ins Lebensreich hatte ju richten verstanden, und wenn man überhaupt, herr von Nieß, fo feltene Cicerone und Beichendeuter, die eben gerade, wie die Wandelsterne in ihren Ber= finfterungen, am meiften geiftig erleuchten, forgfältiger aufgehoben hätte. Wo ist aber, mein elendes ausgenommen, noch ein ordent= liches Misgeburtencabinet? Welcher Staat hat noch Preise auf Einliefern von monstris gefett, geschweige auf Erzeugung berfelben,

wie doch bei Blumen geschehen? Geht ein Monstrum als ein wahrer Solitaire ber Wiffenschaft unter, so ift man noch gleichgultiger, als ware ein Schod leicht zu zeugender Werfeltagsleiber an der Ruhr verschieden. Wer fann denn aber eine Misgeburt, die sich so wenig als ein Genie fortpflanzt - benn sie ist selber ein förperliches, eine Einzigperle, nicht einmal ein Sonntagsfind, fondern ein Schalttagsfind - erfegen ? ich bitte jeden. 3ch für meine Berson könnte für bergleichen viel hingeben, ich könnte 3. B. mit einer weiblichen Misgeburt, wenn fie fonft durchaus nicht wohl= feiler zu haben ware, in ben Stand ber Che treten; und ich will bir's nicht versteden, Theoda - ba die Sache aus reiner Biffen= schaftsliebe geschah, und ich gerade an ber Epistel "De monstris" schrieb —, daß ich an deiner seligen Mutter während ihrer guten Hoffnung eben nicht febr barauf bachte, aufrechte Tangbaren, Affen, ober fleine Schrecken und meine Cabinetspretiosen fern von ihr zu balten, weil fie doch im schlimmften Falle blos mit einem monftrofen Chefegen mein Cabinet um ein Stud bereichert hatte; aber - leiber, batt' ich beinah gesagt - aber gottlob! fie bescherte mir bich, als eine Bestätigung ber Lavater'schen Bemerkung, baß die Mütter, die sich in der Schwangerschaft vor Zerrgeburten am meisten gefürchtet, gewöhnlich die schönften gebaren. Gin Monftrum .... o bu guter Wirth tommft!"

Letterer kam an mit bem fast grimmig aussehenden Stadt= apotheter, und dieser mit einem gut ausgestopften achtbeinigen Doppelhajen, ben er wie ein Bidelfind im Urme trug und an die Brust anlegte. Der Doctor fah den Sasen fast mit geifernden Mugen an und wollte wie ein Sasengeier auf ihn stoßen. "Ich bin", fagte jener und fprang stirnrungelnd seitwarts, "Pharmaceutifus hiefiger Stadt und habe biefes Curiofum in Befit. Befehen darf es werden, aber unmöglich begriffen vor dem Einkauf. Ich will es aber auf alle Seiten drehen und wie es mir gut bunkt; denn es ist seinesgleichen nicht im Lande oder auf Erden." - "Um Berzeihung", fagte ber Doctor, "im foniglichen Cabinet gu Chantilly murbe icon ein folder Doppelhase aufbewahrt\*, ber fogar fich an fich felber wie an einem Bratenwender hat umdreben und auf die vier Relaisläufe werfen können, um auf ihnen frisch weiter zu reisen, während die vier ausgespannten in der Luft ausruhten und felber ritten." - "Das fonnte meiner bei Lebzeiten auch", fagte ber Apotheter, "und 3hr anderes einfältiges hafenstud hab' ich gar nicht gesehen und gebe nicht einen Löffel von meinem barum." Best nannte er ben Raufschilling. Befanntlich murbe unter bem

<sup>\* &</sup>quot;Unterhaltungen aus ber naturgeschichte, Die Gaugethiere", I, 34.

minderjährigen Ludwig XV. der Greisenkopf auf den alten Louis: d'or von Ludwig XIV. blos durch den Druck eines Rades in den noch lebendigen Kinderkopf umgemünzt; worauf sie 20 Livres statt 16 galten. Für ein folches Geldkopfftud, und zwar für ein vollmichtiges, wollte ber Apotheker seinen Sasen mit vier Löffeln, zwei Röpfen u. f. w. hergeben. Nun hatte ber Doctor wirklich ein folches bei sich; nur aber war's um viele Affe zu leicht und ihm gar nicht Er bot balb so viel an Silbergeld, dann ebenso viel, bann streichelte er bem Pharmaceutifus am burren Urme berab, um in seinem Seißbunger nur, wie der blinde Angelo ben Torfo, so ben Belg ber Safen zu befühlen, die er wie ein Kalmude göttlich verehrte. Endlich zeigte er noch seinen langen Sakenstock vor und zog aus beffen Scheibe, wie einen giftigen Bienenstachel, einen langen befiederten amerikanischen Giftpfeil vor und fagte, diesen Bfeil, womit der Pharmaceutikus jeden Keind auf der Stelle erlegen könnte, woll' er noch drein ichenken. Bisber batte biefer immer brei Schritte auf und ab gethan, topfschüttelnd und schweis gend; jest trug er ohne weiteres feinen Sasenvielfuß gur Thur hinaus und fagte blos: "Bis morgen früh fteht viel feil ums Goldftud; aber mittags tat ab!" - "Es ift mein Bergensgevat= ter", fagte der Birth, "und ein obstinater Mann, aber dabei blig-wunderlich; ich sage Ihnen aber, Sie friegen ebenso wenig ben Safen einzupaden als ben Rathhausthurm, wofern Sie fein foldes Ropfftud ausbagen; er hat feinen Ropf barauf gefest." - "Gibt's benn", fagte ber Doctor, "einen größern Spigbuben? Ich habe freilich eins, aber es ist zu gut, zu volllöthig für ihn; doch werd' ich feben." - "So thue", fagte ber Wirth, "boch unfer Berraott fein Bestes und bringe zwei folde Berren gufammen!"

Der Poet Nieß hatte aus bem Borfall eine ganze Theaterkasse voll Einfällen und Situationen erhoben und auf der Stelle den Blan zu einer komischen Oper entworfen, worin nichts als Mis-

geburten handeln und fingen follten.

### 15. Summula.

# Safenfrieg.

Der Doctor hatte eine unruhigere Nacht als irgendeiner seiner Heilfunden, weniger weil ein Goldstück für das Naturkunstwerk zu zahlen war, als weil dasselbe sehr zu leicht war. Endlich siel ihm gegen Mitternacht der Kunstgriff eines christlichen Kausmanns bei, der zu leichten Goldstücken nicht jüdisch durch Beschneidung, sondern vielmehr mit etwas Ohrenschmalz als Tause und Delung das alte

Sewicht zurückgab. Er stand auf, und nahm seine Gehörwerkzeuge, und gab dem Louis XIV. et XV. d'or ohne alle Rheimsstäsichchen so viele Salbung, bis er sein Gewicht hatte. Frühmorgens schickte er durch den Wirth die Nachricht in die Apotheke: er gehe den Kauf ein und werde bald vor ihr mit seinem Wagen halten. Man antwortete darauf zurück: "Gestern wäre es zwar ebenso gut abzumachen gewesen; aber meinetwegen!"

Der Doctor sann sich viele List: und Gewaltmittel, b. h. Friedensunterhandlungen und Kriegslisten, aus, um die Föderrativhasen zu bekommen; und er war, im Fall gute Borte, nämelich falsche, nichts verfingen, zum Aeußersten, zu Mord und Todtsichlag entschlossen; weshalb er seinen Arm mit dem aistigen Gemse

bornstod armirte.

Bor der Apotheke befahl er, aus dem Wagen springend, die Thur offen zu laffen und, jobald er gelaufen tomme, fliegend mit ibm abzurennen. Er batte sich porgenommen, anfangs bem Fuchse ju gleichen, ber fo lange fich einem Safen näher tangt, bis ber Safe felber in den Tang einfällt, worauf der Fuchs ihn leicht in Tobtentange hineinzieht.\* Er ftieg dann aus, hielt ein zweiföpfiges Goldftud blos zwifchen Mittelfinger und Daumen am Rande, um es mehr zu zeigen und um nichts vom Foliengolde weggu: reiben, und mar jedes Wortes gewiß, das er fagen wollte. Er tonnte fich aber beim Gintritt nicht viel Vortheil für feine Unrede ober Benevolenz-Captang von dem Umstande versprechen, daß gerade bas Subject \*\* und ber Provisor giftigen Bilsensamen in Mörser ftampften, ba, nach allen Giftlebrern, Diejes Giftfraut unter bem Stoken und Rochen ben Arbeiter unter ber Sand in ein tollerboßtes, biffiges Wesen umsett. Indeß fing er - mit dem Goldstück in ber hand, wie ein venedischer Sbirre mit einem auf ber Dute sein freundschaftliches Unreden mit Bergnügen an, weil er wußte, baß er stets mit ber fanften Sirtenflote ben, bem er fie por tauben Dhren blies, leicht hinter Dieselben schlagen fonnte.

"Herr Amtsbruder", sagte er, "meine «De monstris epistola» (Sendschreiben über Misgeburten) kennen Sie wahrscheinlich früher als irgendein Protomedicus und Obersanitätsrath in ganz größern Städten; sonst hätten Sie sich vielleicht weniger auf Misgeburten gelegt. Ihr Monstrum, gestehe ich Ihnen gern — denn es ist zu sehr gegen meine Sinnesart, etwas heradzusehen, blos weil ich es erhandeln will — ift, wie Sie selber trefslich sagten, ein Euriosum; in der That ist Ihr Dioskurenhase — Sie verstehen mich leicht — wie

<sup>\*</sup> Der Berfasser weiß nicht gewiß, ob er biese naturhistorische Bemerkung aus Bechtein's Berten ober aus bessen Munde hat. \*\* Bekanntlich ber Rame eines pharmacentischen Beigehülfen und Gesellen.

ein Doppeladler gleichsam eine lebendige Societätsinsel, ein zusammengewachsenes hasen Tête-à-tête. Sie wissen alles, wenn nicht mehr. Sie sehen aus meinem Goldstück in der Hand, ich gebe alles dafür; wär' es nur deshalb, um neben meiner Wißbegierde noch die des Fürsten im maulbronner Bad, meines intimen dicken Freundes, zu befriedigen. Ich weiß zwar nicht, ob Sie bei ihm dabei verlieren, daß Sie den Doppelhasen früher aufgetrieben und besessen als ich; aber ich weiß, daß Sie dabei gewinnen, und daß ich ihm sagen werde, wie Sie sich schreiben, und daß nur Sie mir die Hasen abgelassen."

"Ich will jest das Goldstück wägen", versetzte der Apotheker und gab das Hasenpaar dem Provisor hin, der es mit vorsechtens den Blicken als Schutzheiliger auf: und abtrug. Das Subject stießfeurig fort und sott ohne Noth in eigenen Augenhöhlen seine Siweißsaugen krebsroth. Der Principal stand im seuernden Krebs als Sonne und zitterte vor Hast, als er die Goldwage bielt. Die ganze Apos

theke war die Safristei zu einer streitenden Rirche.

Ragenberger aber zeigte fich milb und ichien als talte Sonne im Steinbod.

"Mein Golb", fagt' er, ba es etwas in die Höhe ging, "ift wol überwichtig; benn Sie halten nicht fest genug, und so fliegt's

auf und ab."

"Wenn nicht Harn bran ist, der's schwer macht", sagte der Apotheker und beroch's; worauf er das Goldstück versuchsweise ein wenig am Oberrocksutter zu scheuern begann. Uber der Doctor sing seine Hand, damit er nicht die auf die Goldmünze aufgetragene Schaumünze wegfeile, und sagte ihm frei heraus: er halte ihn zwar sür den ehrlichsten Mann in der ganzen Apotheke, aber er könne deshalb doch nicht vergessen, daß in verschiedenen leipziger und franksurter Messen Juden gestanden, welche ein seines Reibeisen im Untersutter eingenäht getragen, womit sie, unter dem Vorwande der Reinigung, von den besten Fürstend'or Goldstaub abgekratz und dann mitgenommen.

"Fremder herr, Mordieu! Ihr Gelb", fagte ber Mann, "wird ja immer leichter, je langer ich mage! Ein 28 ums andre feblt."

"Wir wollen beide nichts daraus machen, herr Amtsbruder", sagte der Doctor und klopfte auf dessen spies Achsel, "sondern als echte Freunde scheiden, zumal da man hinter uns Bilsensamen stampst; Sie kennen dessen Einfluß auf Schlägereien, in denen ohnehin jeder Charakter, wie eine Sommerkrankheit, leicht einen gewissen biliösen oder gallichten Charakter annimmt. Wir beide nicht also!"

"Sacre, zehnmal zu leicht!" rief ber Apotheker, die Goldwage boch über ben Kopf haltend. "An keinen Hafen zu benken!"

Aber ber Doctor hatte schon baran gebacht; benn er hatte ben aufs Gespräch horchenden Brovisor mit dem Schnabelstocke, den er als ein Kammrad in bessen Jopf eingreisen lassen, rückwärts auf den Boden wie in einen Sarg niedergelegt und ihm im Umwersen

die Misgeburt aus der hand gezogen.

Bie ein Krebs trat er ben Rückzug an, um mit dem Gemshornstock vorwärts in die Apotheke hinein zu sechten. Der Landsturm darin organisirte sich bald. Wüthig warf sich der Provisor herum und empor und seuerte — er konnte nicht wählen — mit Kräuterstäckhen, Kirschkernsteinen, die erst zu extrahiren waren, mit alten Ostereiern voll angemalter Vergismeinnicht dem Doctor auf die Backenkochen. Der Apotheker hatte erstaunt das Goldstück fallen Lassen und sucht es unten mit Grimm. Das Subject stocherte mit dem Stößel blos auf dem Mörserrand und drehte sich selber fast den Kopf ab, um mehr zu sehen.

Unten schrie ber gebückte Apotheker: "Greift ben Hasen, greift ben Hund!" — "Mur auf ein ruhiges Wort, meine Herren!" rief Katenberger ausparirend. "Das Bilsenkraut erhitzt uns alle, und am Ende müßte ich hier gar als Arzt versahren und dagegen receptiren und geben, es sei nun, daß ich dem Katienten, der zu mir käme, entweder das Gemsenhorn meines aesculapischen Setzballs einen kühlenden Blutegel auf die Nasenstlägel würse, oder diese seinen kühlenden Blutegel auf die Nasenstlägel würse, oder diese seinen kühlenden Gehirnbohrer in seine Kopsnath einsepte. —

Aber ben Sasen behalt' ich, Geliebte!"

Nun stieg die Kriegslohe gen Himmel. Der Apotheker ging auf ihn mit einer langen Papierschere los, sie, wie ein Hummer die seinigen, aussperend; Kahenberger indes hob ihm blos mit dem Scalpirstod leicht eine Borstedlocke aus. Der Provisor schnelkte eine der seinsten chrungischen Splitterscheren ab, die zum Glück nur in den langen Aermel weit hintersuhr; Kahenberger aber ließ auf ihn durch den Druck einer Springseber sein Gemsenhorn, woran noch die Borstedlocke des Borgesehren hing, absahren und schoß damit die ganze linke Brustwarze des Provisors zusammen, wiewol die Belt, da er mit ihr nichts säugte, dabei weniger verlor als er selber. Das Subject hielt im Nachtrabe den Stößel in die Lüste ausgehoben und drohte nach Bermögen.

Aber jest ersah der Pharmaceutitus den langen amerikanischen Giftpfeil nacht vorstechend und wollte hinter den Subjectshintergrund zurück. "Um Gottes willen, Leute", rief der Doctor, "rettet euch, springt insgesammt zurück! Auf wen ich diesen Giftpfeil zu werfe, der fällt auf der Stelle todt nieder, eh' er nur meinen

Steiß erblict!"

Da ber Mensch ftets neue Waffen und Gefahren mehr scheut

als die gefährlichsten bekannten, so ging die ganze pharmaceutische Fechtschule rückwärts; und der Doctor ohnehin, dis er auf diese Weise mit seinem Hasen und dem zielenden Wursspieß und seinem Rücken an den Fußtritt seines Wagens gelangte. Darauf sienem Rücken an den Fußtritt seines Wagens gelangte. Darauf sie konten, der Krovische wieder von serne aus: der Apoetheker begleitete den Siegwagen wie einen römischen mit Schimpsworten, der Provisor schleuberte präparirte Gläser voll Kühltränke dem Hasendiebe nach und zerrte vor Wuth, um die Brustwarze und die Splitterschere gedracht zu sein, mit beiden Zeigesingern die beiden Mundwinkel bis an den Backenbart auseinander, um allgemeines Grausen auszubreiten, und das Subject hieb in der Weite mit der Mörserkeule heftig in das Steinpslaster und kegelte noch mit den Füßen Steine nach; inzwischen Kapenberger und die Hasen suhren ab, und er lachte munter zurück.

So aber, ihr Menschen, schnappen öfters Kriegstroubles passabel ab, und am Friedensseste sagt der eine: Ich din noch der Alte und wie neugeboren; und der zweite: Berflucht! wir leben ja ordentlich wieder auf; und der dritte: Ich hätte mehr wissen sollen, ich hätte mich weniger gefürchtet, denn mein Herz sieht wol auf dem rechten Fleck; und der vierte: Aber die Hasen wir doch in

diesem Rriege verloren.

Indeß hat darum außer dem Doctor, der nicht durch einen Doppelabler, fondern einen Doppelabler felber gewann, noch eine Berson viel erbeutet, welche bem Leser die nächste ist, nämlich ich bier. Zweite Auflagen haben ben Borzug, baß man barin Sachen fagen fann, welche durchaus in keiner ersten vorzubringen find; fo konnt' ich in der ersten dieses Werks gar nicht die schöne Nachricht mittheilen, daß der berühmte Zergliederer Johann Friedrich Medel in Halle, ber Erbe und Mehrer bes Reiches vom väterlichen Ruhm, mir im Jahre 1815 seinen "De duplicitate monstrosa commentarium" nicht nur geschenkt, sondern auch zugeeignet, und zwar in einem schönern Latein, als ich noch erlernen kann. Diemand aber habe ich diese lateinische Triumphpforte zu verdanken als, laut ber Zueignung, ben Grundfagen und Rriegsliften bes Dr Ragenberger, ber jeto ben kenntnifvollen und icharffinnigen "Commentarium" längft in Sanden haben und fich über Buch und mich erfreuen muß. Und hiemit erhalte Medel nach dem ge= schriebenen Dant auch ben gebruckten für sein Foliobandchen über ben organischen Dualis oder die monstrose Doppelbeit, die an Rörpern ebenso selten als widrig ift, indes die häufigere Doppelheit an Geelen weit angenehmer wirft und fich auf die Bunge einschränkt burch Doppelzüngigkeit, Doppelfinn u. f. w.

#### 16. Summula.

# Ankunftsitzung.

Niemand fuhr wol jemals froher mit Hasen, als Ratenberger mit seinen. Es war ihm ein Leichtes und ein Spaß, mit seiner Misgeburt im Urm, jedes Wort auszudauern, das Nieß von erster Jugendliebe, dem Frühgottesdienst gegen weibliche Göttinnen, und von Theudobdach's seligmachendem Glauben an diese ihm an die Ohren warf; denn er wußte, was er hatte. Süßlich durchtastete er den Hasenzwilling und weidete ihn geistig aus. Seinem Kutscher befahl er, jetzt am wenigsten umzuwersen, weil er sonst die Hasen bezahlen müßte und nacher aus dem Dienst gejagt würde ohne Livree.

Run idlug er ber Gesellichaft, eigentlich bem Ebelmanne, Die Frage zur Abstimmung vor, ob man schon die nächste Nacht sehr fpat in Maulbronn anlangen wolle, ober lieber in Jugnit verbleiben, ber zädinger Grenzstadt, wenige Stunden von Maulbronn. Theoda bestand auf schnelle Ankunft; sie wollte wenigstens mit dem schlafen= ben Dichter in bemselben Gelobten Lande und unter Giner Wolfe fein. Der Ebelmann fagte, er habe ben eigennützigen Bunich, erft morgen anzukommen, weil ein Bagen enger vereinige als ein Bad= borf. Die heimlichern Grunde seines Wunsches waren, am Tage vom Thurm berab mit bem Badeftandchen angeblasen zu werden; ferner fich ben Genuß bes Incognitos und bas hineinfühlen in Theoda's wachsende Serzspannung zu verlängern; und endlich, um mit ihr abends burch bas gewachsene Mondlicht spazieren zu waten. Der Doctor schlug fich mit Freuden zu ihm; Rieß trug mit bichteri= icher Großmuth die Frachtlosten für ihn und fürzte aus dichterischer Beichlichkeit alles Reisegezant durch Doppelgaben ab, um auch die fleinsten Simmelfturmer von feinem Freudenhimmel fernzuhalten. Dhnebin, fagte ber Doctor, muff' er in Jugnit eine neue Scheibe für seinen gefährlichen Giftpfeil machen laffen; und er reise ja über= baupt nur nach bem Babneste, um ba einen unreifen Recensenten, ben er nicht eher nenne, bis er ihn injurirt habe, auf jene Weise zu verfüßen, wie man nach D. Darwin unreife Aepfel fuß mache, nämlich burch Berftampfen, wiewol er fich beim Manne nur auf Prügel einschränke.

#### 17. Summula.

# Bloße Station.

Ihr Birthshaus war ein Bosthaus, und zwar glücklicherweise für den Doctor; denn während der Posthalter sich mit der Misgeburt abgab, fand jener Gelegenheit, einen diden unfrankirten Briefwürfel, an sich überschrieben, ungesehen einzusteden als Selbst-

briefträger.

Nicht etwa daß er stehlen wollte — was er am liebsten gethan bätte, ware nicht ber unschuldige Posthalter dadurch doppelt schuldig geworden, einmal an Ruf, dann an Geld -, fondern er nahm's, um es ehrlich wieder hinzulegen, wenn er's mit garter hand aufge= macht, um zu erfahren, was barin fei, und ob ber Bettel bas Porto verlobne, oder ob er außen auf den Umschlag zu schreiben habe: Retour, wird nicht angenommen. Bor ber Rafe bes Brieftragers fonnt' er's nicht, ohne zu bezahlen, erbrechen, ob er gleich bas Aufmachen, in der Hoffnung, einen recht gelehrten und blos der Sicherheit wegen unfrankirten Brief zu gewinnen, selten laffen konnte. Indeß der Schreck, daß er vor einigen Wochen eine schwere, grobe Briefhulfe und Schale aufgefnacht, woraus er für fein Gelo nichts herauszuziehen bekommen als die grune Ruß von einer Bränumerantenwerbung für einen Band poetischer Bersuche sammt einigen beigelegten: diefer Schred fuhr ihm bei jedem neuen Briefquader in die Glieder. Zum Unglud aber war in dem fein geöffneten Brieftestament biesesmal eine herrliche Erbichaft von ben wichtigsten, mit tleinster Schrift geschriebenen Bemerkungen über alle seine Werke, und zwar von Dr. Semmelmann, fürstlichem Leibargt in Maulbronn. Auf der Stelle verfiegelte er entzudt bas Badet und legt' es auf den alten Plat gurud, um eine Biertelftunde darauf vor bem Posthalter sich anzustellen, als fah' er eben ein an fich adreffirtes Briefschreiben, das er fofort auslösen und bezahlen wolle.

Aber der kurzstämmige Posthalter gab's durchaus nicht her; er halt' es als Posthalter postfest, sagte er, bis auf die Station, und da könn' es der Herr selber holen, wenn er keine posträulderischen Absichten habe, was ein Posthalter nicht riechen könne. Nie bereute Katenberger seine Ehrlichkeit aufrichtiger als diesmal; aber in die dicke Kurzstirn war kein Licht und kein Blitz und kein Donnerkeil zu treiben, und Katenberger hatte von seinen Wünschen nichts weiter, als daß der Posthalter über ein so unsinniges Ansinnen ihm die Zeche verdoppelt anschrieb, und er selber zwischen Fortreisen nach Maulbronn und zwischen Umkehren, dem Semmels

mann'ichen Badete bintennach, ins Schwanten gerieth.

Im ganzen bewahrte Katenberger sich durch einen gewissen Egoismus vor allem Nepotismus. Eigentlich ist jede Menschenliebe, sobald sie auf besonderes Beglücken, nicht auf ruhiges Liebhaben anderer ausgeht, vom Nepotismus wenig unterschieden, da alle Menschen ja von Adam her Berwandte sind. Daher auch Männer in hohen Posten den Schein eines solchen Nepotismus gegen adamitische Berwandte so sehr zu Jahr mehr ruhige, kalte Behandlung der Menschen hoffen; denn mit sedem Jahrbundert, das uns weiter von Adam entsernt, werden die Menschen weitläusigere Anverwandte voneinander und am Ende nur kahle Namensvettern, sodaß man zuletzt nichts mehr zu lieben und zu versorgen braucht als nur sich.

#### 18. Summula.

# Männife's Seegefecht.

Um den Leser nicht durch zu viel Ernst und Staatsgeschichte zu überspannen, möge ein unbedeutendes Seegesecht im Städtchen Höfelein, wo die Pferde Besperbrot und Besperwasser bekamen, hier eine kurze Unterbrechung gewähren dursen, ohne dadurch den Ton

bes Gangen zu ftoren.

Der Basserspringer Männike hatte nämlich ben ganzen höfleiner Abel und Böbel auf die Brücke des Orts zusammengeladen, damit beibe fähen, ob er auf dem Basser so viel vermöge und gewinne als die Briteninsel, diese Untiese und Klippe des strandenden Europa. Der Springer, der sowol bemitseidet als bewundert zu werden wünschte und der unten im Nassen recht in seinem Elemente sein wollte, hatte dem Städtchen versprochen, im Basser Taback zu rauchen, mit einem Schiebekarren zu sachen, anderthalb Klaster hoch Freudenwasser wie Freudenseuer zu speien gleich einem Flußgotte von Stein, und dann im Strome noch größere Kunststücke für morgen der erstaunten Brücke zu versprechen.

Die Reisegesellschaft, die Pferde ausgenommen, begab fich gleichs falls auf die Brude und machte gern einer hersliegenden gebratenen

Taube ben Mund auf.

Der Wasserfreinger that in der That, so weit Nachrichten reichen, das Seinige, und den Rittersprung vom Geländer ins Wasser zuerst, und stahl sich in viele Herzen. Inzwischen stand auf der Brüdenbrüstung ein längst in Höslein angesessener Hallore aus Halle, der mehrmals murmelte: "Die Pestilenz über den Hallpursch!" Er wollte sich wahrscheinlich in seiner Sprache ausdrücken und sich so Luft verschaffen, da er durch den Nebenbuhler unten im Wasser

fo lange auf dem Geländer gelitten. Ragenberger neben ihm zeigte mit dem Finger wechselnd auf Mannike und den Salloren, als woll' er fagen: Bavian, fo fpring nach! Endlich hielt ber Sallore es auch nicht mehr aus, sondern warf feinen halben Sabit binter fich, die Lebertappe, fuhr wie ein Stechfinke auf bas Finkenmannchen in seinem Waffergebege und machte ben Sprung auf Männife's Schienbeine herunter, als biefer eben gurudliegend fein Freudenwaffer aufwärts fpie und, ben offenen Simmel im Muge, anfangs gar nicht wußte, was er von ber Sache halten follte, vom Rerl auf feinen Beinen. Aber fein Nebenmann und Babegaft gun= bete eilig Licht in seinem Ropfe an, indem er ben letten bei ben Haaren nahm und so - die Fauft sollte den Raufdegen ober Raufer spielen - geschickt genug bas Lufttreffen einleitete. Denn ba diefe neue Seemacht die Rnie als Unter auf Mannite's Bauch= fell auswarf und zuvörderst die Citabelle ber Festung, nämlich ben Commandanten, d. h. beffen Ropf, befest und genommen hatte, fo mußte fich für jedes Berg auf der Brude ein anmutbiges Besperturnier anfangen, oder eine flüchtige republikanische Hochzeit, folglich beren Scheidung auf dem naffen Wege. In der That prügelte jeder von beiden den andern genug, feiner konnte im lauten Waffer fein eigenes Wort boren, geschweige Bernunft; nicht nur nach Lebensluft bes Lebens, sogar nach Chrenwind ber Kama muß= ten beide ichnappen - Die iconften Thaten und Stoße entwischten ber Geschichte. Glücklicherweise ftieß ber Sallore und Alufmineur unten auf den Schiebkarren, womit Männike als auf einem Triumph= farren vor wenigen Minuten wie ein glänzender Waffermann ober wässeriges Meteor gefahren war und sich von der Brude hatte mit Lob beregnen laffen. Der Sallore faßte ben Vorspringer und stülpte ibn so abgemeffen auf den Rarren, daß beffen Geficht aufs Rad binausfab und die beiben Beine mit ben Beben auf die Karrenaabel festgeheftet lagen. Go schob er ben verdienten Artisten ans Ufer hinaus, wo er erwartete, was die Welt zu seiner Fischaerech= tigkeit, Fischer zu fangen, fagen würde.

Die Freude war allgemein. Herr Männike wünschte während derselben auf dem terminirenden Teller Brüdenzoll im schönern Sinne einzusordern; aber die Hössleiner wollten wenig geben. Der Doctor nahm sich der Menge an und sagte: mit Recht; jeder habe, wie er, blos dem guten eingepfarrten ansässigen Haldren, der's umsonst gethan, zugesehen, weiter keinem, am wenigsten Herrn Männike, dem spätern Nebenregendogen des Hallensers. "Ich selber", beschloß er, "gede am wenigsten, ich bin Fremder." Da nun das Benigste Nichts ist, so gab er nichts und ging davon — und der Reperglaube, gratis zugesehen zu haben, fraß auf der Brüde auf-

fallend um sich.

#### 19. Summula.

# Mondbeluftigungen.

Auf ber turgen Fahrt nach Fugnis murbe febr geschwiegen. Der Ebelmann fab ben naben Luna's Abend mitten im Sonnenlichte schimmern, und ber Mondichein mattete fich, aus biefer Geelenferne geschaut, zu einem zweiten, gartern ab. Theoda sab die nieder= gebende Sonne an, und ihr Bater den Safen. Die ftille Gefellichaft hatte ben Schein einer verstimmten; gleichwol blubte hinter allen äußern Knochengittern ein voller bangender Garten. Wober fommt's, daß der Mensch, sogar der selber, der in solchem Dunkel überwölbter Bergensparadiese schwelgt und schweigt, gleichwol fo schwer Berftummen für Entzuden halt, als fehle nur bem Schmerz Die Bunge, als thue blos die Nonne bas Gelübde bes Schweigens, nicht auch die Braut, und als geb' es nicht so gut stumme Engel

wie stumme Teufel?

Im Nachtquartier traf fich's für ben Ebelmann febr gludlich, baß in die Fenster ber nahe Gottesader mit gefünchten und vergoldeten Grabmalern glangte, von Obstbaumen mit Bauberschatten und vom Mond mit Zauberlichtern geschmudt. Es wurd' ihm bisher neben Theoda immer wohler und voller ums Berg; gerade ihr Scherz und ihr Ungestum, womit ihre Gefühle wie noch mit einer Buppenhülse ausflogen, überraschten den Ueberfeinerten und Berwöhnten; und die Nabe eines entgegengesetten Baters hob mit Schlagschatten ihre Lichter, benn er mußte benten: wem hat fie ihr Berg zu banken als allein ihrem Bergen? Satte er bie Erfahrung ber Soldaten und Dichter nicht gehabt, zu fiegen, wie Cafar, wenn er fame und - gesehen wurde ober gar gehort, wie benn icon am himmel ber Liebesftern fich nie fo weit vom bichterischen Sonnengott verliert, bag er in Gegenschein ober Entgegensehung mit ihm geriethe: mare bies nicht gewesen, Rieß murbe anders prangen in diefer Geschichte.

Im fugniger Wirthshaus gerieth er mit fich in folgendes Selbstgespräch: "Ja, ich wag' es heute und fag' ihr alles, mein Berg und mein Glud. Blidt fie neben mir allein in den ftillen Mond, und auf die Gräber, und in die Blüten, so wird fie das Wort meiner Liebe beffer versteben. D, bann foll bas reine Gemuth ben Lohn empfangen, und ber geliebte Dichter fich ihm nennen! Wenn sie aber Nein sagte? Rann sie es benn? Geb' ich ihr nicht meinen Stand und alles und mein Berg? Und bist bu benn fo unwerth, bu armes Berg? Schlägft bu nicht für frembe Freuden und Leiden start? Und noch niemand hab' ich unglücklich machen wollen. Nicht ftark genug ift mein unschuldiges Berg, aber ich haffe doch jede Schwäche und liebe jede Kraft. D, wären nur meine Berhältnisse anders, und hätt' ich meine Seelenzwecke erreicht: ich wollte leicht trogen und sterben. Woraus schöpft' ich denn meinen «Ritter größerer Zeit» als aus meiner Brust? — Meinetwegen! Sagt sie doch Nein, und verkennt mich, und liebt nur den Autor, nicht den Menschen: so bestraf' ich sie im Badeort und nenne mich

- und bann verzeih' ich ihr boch wieder von Bergen."

Am Ende, und zumal hier nach dem Lesen dieses Selbstgespräcks werf ich mir selber vor, daß ich vielleicht meinem fatalen Hange zum Scherztreiben zu weit nachgegeben und den guten Poeten in Streislichter hineingeführt, in denen er eigentlich lächerlich aussieht und sast schwach. Kann er denn so viel dafür, daß seine Phantasie stärter als sein Charakter ist und Höheres ihm absordert und andern vormalt, als dieser ausssühren kann? Und soll denn ein Petrus, weil er einmal dreimal verleugnete, darum keine zwei Episteln Petrischreiben? Freilich, von Eitelkeit kann ich ihn nicht lossschwörder aber diese bewahrte, wie Hautausschläge vor der Best, ihn vor Beulen des Hochmuths und Geschwulft des Stolzes. Denn was sonst Theoda betrifft, die er so sehr lieben will und zwar auf alle seine Kosten, so thäte wol jeder von uns dasselbe, wenn er nicht schon eine hätte oder gar etwas Besseres.

Wir kommen nun wieder auf die Sprünge feiner Freierfüße gurud. Er schlug, als bas Glud bie Gabe verdoppelt, nämlich ben Doctor ausgeschickt batte. Theoda'n ben Nachtgang ins rechte Nachtquartier ber Menschen, in ben Gottesader, vor. Gie nahm es obne Umftände und Ausflüchte an, so gern fie lieber ihre beutige Bergenge nur einsam ins Beite getragen hatte; Furcht vor bofen Mannern vorher und vor bofen Zungen nachber war ihr ungewohnt. 2013 nun beide im Mondhelldunkel und im Kirchhofe waren, und Theoda beute beklommener als je fortschritt, und sie vor ihm mit dem neuen Ernste - einem neuen Reize - bem alten Scherze ben weichen Krang auffette, und als er den Mond als eine Leuchtfugel in ihre Seelen= feste warf, um zu ersehen und zu erobern, so hört' er beutlich, daß binter ibm mit etwas anderm geworfen wurde. Er schaute fich um und fah gerade bei bem Gitterpfortchen einige Todtenfopfe figen und gaffen, bie er gar nicht beim Gintritt bemerkt zu haben fich entsinnen konnte. Inzwischen je öfter er sich umkehrte, besto mehr erhob fich die Schadelstätte empor. Sehr gleichgültige und verbriefliche Gespenstergedanken wie diese bringen um den halben Flug, und Dieß fentte fich.

Ragenberger — von dem kam alles — hatte sich nämlich längst in unschuldiger Absicht auf den Gottesader geschlichen, weniger um Gefühle als um Knochen einzusammeln, das einzige, was der Menschenfresser, der Tod, ihm zuwarf unter den Tisch. Zufällig war

bas Beinhäuschen, worin er aus einer Anochenährenlese ein voll= ständiges Gerippe auszuheben arbeitete, am Eingangsgitterpförtchen gelegen und hatte mehr ben Schein eines großen Maufoleums als eines fleinen Gebeinhaufes. Ratenberger borte bas bichterische Gingeben und zwei bekannte Stimmen, und er fah durch bas Gitter alles und erhorchte noch mehr. Die Natur und die Tobten fcwie= gen, nur die Liebe fprach, obwol feine Liebe gur andern. Für ben wiffenschaftlichen Ragenberger, ber eben mitten unter ber icharfen Einkleidung des Lebens wirthschaftete, war daher der Blid auf Nieß, ber, wie der Doctor sich in einem bekannten Briefe ausbrudte, "feinen Kopf, wie ein reitender Jäger ben Flintenlauf, . immer gen Simmel gerichtet anhängen hatte", fein sympathetischer Unblick, obwol ein antipathetischer. Bei ihm wollte bas wenige, bas Nieß über Tobte und vermählte Bergparadiese auf bem Wege hatte fallen laffen, fich wenig empfehlen. Bor allem Barmen über= lief gewöhnlich des Doctors innern Menschen eine Gansehaut; talte Stichworte hingegen rieben, wie Schnee, seine Bruft und Glieber warm und roth. Uebrigens verschlang sich feine Seele ziemlich mit ber Nieß'schen, fo wie ber Werboffigier bei bem Refruten schläft und immer einen Schenkel oder Arm auf ihn legt, um ihn zu be= balten im Schlafe. Er nun hatte die Röpfe und Elnbogen am Pförtchen angehäuft. Endlich ließ er gar ein rundes Kinder= föpfchen nach dem Dichter laufen, als nach seinem Regeltonig. Aber bier nahm Nieß aus übermäßiger Phantasie reißaus und schwang fich auf einen naben Birnbaum an ber niedern Gottesackermauer, um allda, weil das Knochenwert als Flogrechen und gestachelter Beriffon die Pforte versperrte, ins Freie gu feben und gu fprin= gen. Umfonft rief die über feinen Schreden erschrodene Theoda bange nach: was ihn jage; ihr Bater fammle nur Stelete. Run trat ber Doctor felber aus feinen Schießscharten beraus, ein mohl= erhaltenes Rindergerippe wie eine Bienenkappe auf den Ropf ge= ftulpt, und begab sich unter ben Birnbaum und fagte hinauf: "Um Ende find Sie es, die felber broben figen, und wollen den Gottesader und die Landschaft beffer überseben?" Aber Nieß, längst verstän= bigt, war während bes hinaufrebens bes Doctors schon um die Mauer herum und durch das Pförtchen zurückgerannt und erfaßte jeto, mit zwei aufgerafften Armknochen in Sanden, hinten ben Doctor an den Achselknochen, worüber er die bleichen ragen ließ, mit ben Worten: "Ich bin der Tod, Spötter!" Ragenberger brehte fich felber ruhig um; da lachte ber Boet ungemein, mit ben Worten: "Nun, fo haben wir beide unfern luftigen 3med einer fleinen Schredenszeit verfehlt; nur aber Sie zuerst!" - "Ich für meine Berson fahre gern zusammen", versette ber Doctor, "weil Schreden ftartt, indeß Furcht nur fcmacht. In Saller's

«Bhyfiologie»\* und überall tonnen Sie die Beifpiele gusammenfinden, wie durch bloßen starken Schrecken — weil er dem Zorne ähnlich wirkt - Lähmung, Durchfall, Fieber gehoben werden, ja wie Sterbende durch auffliegende Bulverhäuser vom Aufflug nach bem Simmel gerettet worden und wieder auf die Beine gebracht; und gang matte Staaten waren oft nur zu stärken burch Erschrecken. Furcht bingegen, Herr von Nieß, ist wie ihre Leiberbin und Verwandte, die Traurigkeit, nach demselben Haller und den nämlichen andern, mahres Lähmgift für Musteln und Saut, Semm= fette bes umlaufenden Bluts, macht Bunden, die man fich burch eigene Tapferkeit oder von fremder geholt, erft unheilbar und über= haupt leicht toll, blind und ftumm. Es follte mir baber leid thun, wenn ich Sie mit meinen Versuchen in Furcht anstatt in Schrecken und Zusammenschaudern mit Haarbergan gesetht hatte, und Sie werden mich belohnen, wenn Sie mir fagen, ob Sie gefürchtet haben ober nur geschaubert."

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wissenschaftsweiser: dies erskärt unsern Unterschied", versetzte Rieß. Theoda aber, die ihren eigenen Muth bei Männern verdoppelt voraussetzte, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater hatte seine Gedanken, nämlich satirische. Uebrigens ging er selig mit doppelten Gliedern wie ein Englische Kranker, mit mehrern Köpfen und Rückgraten behangen, die er aus der Trödelbude und Rumpelkammer des Todes geholt, nach

Sause.

## 20. Summula.

# Zweiten Tages Buch.

In der Nacht schrieb Theoda an ihre Freundin: "Bor Verdruß mag ich Dir vom dummen Heute gar nichts erzählen, das ohne Menschenverstand bleibt, dis morgen früh, wenn wir in Maulbronn einsahren. Denke, wir nachtlagern noch drei Stunden davon. Himmel, wie göttlich könnt' ich morgen dort auswachen und meinen Kopf aus dem Fenster steden in die Aurora und in alles hinein! Aber diese Feindschaftstücken hab ich blos dem Freundschaftstücken zu danken, daß herr von Nieß nach mir etwas fragt, ob ich ihm gleich meine Berson und Seele so komisch geschildert habe, daß er selber lachen mußte. Aber sieh, so kann eine Mädchensele dem Männerpoltergeist auch nicht unter einem Kutschenhimmel nahe kommen, ohne wund gezwickt zu werden. Gib dem Teusel ein Haar, so bist du sein; gib einem Manne eins, so zerrt er dich daran so lange, bis

<sup>\* 3</sup>m fünften Banbe.

er das Haar sammt dem Kopfe hat. Der Bienenstich wird sonst mit Honig geheilt; aber diese Wespen geben die erst die Honigblase und dann die Gistblase. Ich wollt, ich wär ein Mann, so duellirte ich mich so lange, dis keiner mehr übrig wäre, und legte einer Frau den Degen mit der Bitte zu Füßen, mich zu ersteden. Aber wir Weiber sind alle schon ein paar Jahre vor der Geburt verwahrlost und verbraten, und eh wir nur noch ein halbes Nadelköpschen von Körper umhaben, sind wir schon voraus verliebt in die künstige Räuberbande und liebäugeln mit dem Tausvostor und

Taufpathen.

"Wie viel weißt Du fo? Es ist aber überhaupt nicht viel. Rämlich den ganzen Reisetag hindurch hatt' es Theudobach's angeblich er Freund (merte, ich unterftreich' es) barauf angelegt, mein Gehirnchen und Bergen in allen acht Kämmerchen ordentlich glübend ju beigen burch Anekdoten von ihm, burch Ausmalerei unferer breifachen Zusammenkunft, und sogar durch das Bersprechen, noch abends por bem ftillen Monde, ber beffer bagu paffe als bas laute Raberwerk, mich naber mit seinem Freunde bekannt zu machen. 3ch dachte dabei wahrlich, er wurde mich nachts auf dem Gottesacker bem Dichter auf einmal vorstellen. Dazu kam mittags noch etwas Närrisches. Er brachte mir meinen Shawl mit unlesbarer Rreibeschrift bedruckt; da er fie aber gegen den Spiegel hielt, fo war ju lesen: "Dein Namensvetter, schone Th-ba, wird Dir bald für Deinen Brief zum zweiten mal banken"; worauf er mich binab zu einer Birte führte, von beren Rinde wirklich er diese Zeile von bes Dichters Sand am Tuche abgefärbt hatte. Um Ende mußt' ich gar noch oben in seinem Zimmer auf den Fensterscheiben eine herrliche Senteng vom Dichter finden, Die ich Dir auf ber Rudreise ab= schreiben will. Seltsam genug! Aber abends war's boch nichts. und mein Vater brach gar mit einem Spage barein.

"Du Klare erriethest nun wol am frühesten, was Herr von Nieß bisher gewollt — nicht mich, sondern (was auch leichter zu haben ist) sich. Er kokettirt. Wahrlich, die Männer sollten niemals kokettiren, da unter 99 Weibern immer 100 Gänse sind, die ihnen zuslattern; indeß weibliche Koketterie weniger schadet, da die Männer, als kältere und gleichsam kosmopolitische Spistuben, selten damit gesangen werden, wenn sie nicht gar zu jung und unslügge im Reste sitzen. Wahrlich, ein Mädchen, das ein Berz hat, ist schon balb

bumm und wie geföpft.

"Der Zärtling stedt seinen Freund als Köder an die Angel, um damit eine verdutte Grundel zu fangen; er, der, wenn auch kein Narr, doch ein Närrchen ist, und welcher schreit, wenn ein Wagen umfällt.

"Gott gehab Dich wohl! Bergib mein Austoben. Ich bin Jean Paul.

doch allen Leuten gut und habe selber mit dem Teufel Mitleid, solang' er in der Hölle sitzt und nicht auf der Erde streift. Der weichste Engel bringe Dich über Deine Hügel hinüber!

Ib."

### 21. Summula.

# hemmrad der Aufunft im Badeorte. Dr. Strufius.

Alls man am Morgen, nachdem der Doctor icon feine Flaschen= ftopfel eingestecht hatte, worunter zufällig ein glaferner, neu erfrischt von dem letten Siegen über alle Unftoffteine, eben einzusigen und heiter auf ben breiten, beschatteten, sich durchtreuzenden Runft= straßen dem Badeorte zuzufahren gedachte, so stellte sich doch noch ein bider Schlagbaum in den Weg, nämlich ein Galgen. Es hatte nämlich Kapenberger unten in der Wirthsstube von einem Durchftrom frober Leute, die abends jum gludlichen Wirthe gurudfommen und länger bableiben wollten, wenn fie alles gefeben, die Rachricht vernommen, daß diesen Vormittag in Popneusiedl (auch in Ungarn gibt es eins) ein Posträuber gehangen werde, und daß er felber, wenn er nur einige Meilen seitwärts und halb rudwärts umfahre, gerade zu rechter Zeit zum henken kommen könne, um abends noch zeitig genug in Maulbronn einzutreffen. Simmel, wie so aufgeheitert im Angesicht wie das ganze Morgenblau brachte Ratenberger zu' Tochter und Nieß feine heitere Nebenaussicht hinauf, den Ab-

ftecher nach Pogneufiedl zum Postdiebe zu machen!

Aber von welchen Wolfen wurde sein helles Berghaupt um= schleiert, umhüllt, nicht blos vom Rein bes Reisebundners Rieß, ber durchaus noch am Morgen in Maulbronn einpaffiren wollte, fondern noch mehr von dem heftigbittenden Rein seiner Tochter, beren Berg burchaus fich zu keinem Einnehmen einer folchen Mixtur von Brunnenbeluftigung und Abwürgung bequemen tonnte! Ende fand der Doctor selber einen Umweg über eine Richtstätte jum Luftort für eine Weiberseele nicht zum anmuthigsten und stand julett aus Liebe für die sonst selten flebende Tochter, wiewol unter mehr als einem Schmerze, von einem lachenden Seitenwege ab, wo ihm ein Galgenvogel als eine gebratene Taube in den Mund geflogen mare, indem er am Diebe bas henten beobachten, vielleicht einige galvanische Versuche auf der Leiter nachher, und zulet wol einen handel eines artigen Schaugerichts für feine Unatomirtafel hätte machen können. Der Gebenkte ware bann eine Vorstedrose an seinem Busen auf ber gangen Reise ins maulbronner Rosenthal

So aber hatt' er nichts, und der popneusiedler Dieb hing wie eine Tantalusfrucht unerreichbar vor seiner Seele, und er mußte sich's auf der Landstraße von Stunde zu Stunde blos schwach vormalen: jeso wirft das Gericht die Tische um — jeso fährt der Räuber seinem Galgen zu — jeso hängt er ruhig herad. Und-er pries die Popneusiedler glüdlich, die um den Rabenstein stehen und

alles genießen konnten.

Es war eigentlich nicht sehr zum Aushalten mit ihm an diesem Morgen, und er merkte an, nur um verdrießliche Dinge vorzubringen, es gebe schmerzhafte Erinnerungen, die man so wenig vergesse wie die erste Liebe; so könn' er z. B., erzählte er, dis diesen Morgen nicht ohne vieles Schmerzgesühl daran denken, daß er einmal in Holland, auf einer Treckschupte sahrend, einem Hering den Kopf abgebissen, um den Rumpf aufzuspeisen, aber im Bergreisen den köpf abgebissen, um den Rumpf aufzuspeisen, aber im Bergreisen den köpf abgebissen zu bei behalten habe als den Kopf: "Nach diesem Gering sehn' ich mich ewig", sagte er. — "Mir ganz denkbar", sagte Nieß, "denn es ist traurig, wenn man nichts behält als den — Kopf."

Als sie alle endlich in dem unmittelbaren Fürstenthumchen Großpolei (jego längst mediatisirt) den legten Berg hinabsuhren ins Bad Maulbronn, das ein Städtchen aus Landhäusern schien, und als man ihnen vom Thurme gleichsam wie zum Essen blies, so mußte den drei Unkömmlingen, wovon jede Person sich blos nach ihrer

Bielpalme icharf umfah, nämlich

die erste, um angebetet zu werden, die zweite, um anzubeten, die dritte, um auszuprügeln,

ganz natürlicherweise die präludirende Badouwerture der ersten Berzion, Nieß, als eine Jamatrompete erklingen, der zweiten, Theoda, als ein Berwandels oder Meßglöcken zum Niedersallen, und der dritten, Kahenberger, als eine Jagds oder auch Spihbubenpseise zum Anfallen.

Wenn sie freilich Fleren mehr als ein Bogelschwanzpfeischen vorkam, weil sein Herz nur sein Vormagen war und er erst alles von binten ansing, so ist dieser Einlegriese, wie man Einlegmesser bat,

viel zu klein, um hier angeschlagen zu werden.

Indeß zeigt dieses widertonige Quartett, wie verschieden dieselbe Musik in Berschiedene einwirke. Da sie aber dies mit allem in der Welt und mit dieser selber gemein hat, so mag für sie besonders der Bink gegeben werden, daß ihr weites Aetherreich mit demselben Blau und mit derselben Melodie Einen Jammer und Einen Jubel trage und hebe.

Der Doctor bezog zwei Kammern in der sogenannten Großen Badewirthschaft — blos sein Herz war noch in Bogneusiedl unter bem Galgen —, und Nieß miethete ihm gegenüber eines der niede

lichsten grünen Säuferchen.

Aber ber rechte Musiktert fehlt vorderhand ber begeisterten Theoda: auf der Badeliste, wonach sie zuerst fragte, erschien noch kein angelangter Theudobach. Doch hatte sie die Freude, in der Großpoleischen Zeitung angekündigt zu lesen: ", der durch mehrere Werke bekannte Theudobach, habe man aus sicherer Hand, werde dieses Jahr das maulbronner Bad gebrauchen." Die Hand war sicher genug, denn es war seine eigene.

Der Doctor fragte, ob der Brunnenarzt Stryfius da sei, und ging, als man ihm ein seines um das Brunnengeländer flatterndes

Männchen zeigte, fogleich binab.

Dieser Strotius, ein gerader Abkömmling vom berühmten 3uriften Strofius, dem er absichtlich die lateinische Namensichleppe nachtrug, um bem beutschen "Strick" zu entgeben, war bekanntlich eben der Recenfent der Ragenberger'ichen Werte gewesen, den ihr Verfasser auszustäupen sich vorgesett. Auf Mufensitzen wie in Bira, die zugleich recensirende Musenvätersite find, ift's febr leicht, da alle diese Collegien untereinander communiciren, den Namen bes apotalpptischen Thiers ober Unthiers zu erfahren; blos in Marktfleden und Kleinstädten wiffen die Schulcollegen von nichts, fondern erstaunen. Mehr als durch alle Strufischen Recensionen in ber Allgemeinen beutschen Bibliothet, in ber Oberbeutschen Literatur= zeitung u. f. w. war der milde Katenberger erbittert geworden durch lange, grobe, bämische und späte Antworten auf seine gelehrten Untifrititen. Denn bem Doctor war's icon im Leben blos um die Wiffenschaft zu thun, geschweige in ber Wiffenschaft felber. Da er indeß eine unglaubliche Rraft zu paffen befaß, fo fagte er ein akabemisches Semester hindurch blos freundlich: "Ich foch's", und tröstete sich mit der Soffnung, den Brunnenarzt persönlich in der Badezeit kennen zu lernen.

Diese sehnsüchtige Hoffnung sollte ihm heute erfüllt werden, sodaß ihm statt des pohneusiedlischen Galgenstricks wenigstens der maulbronner Strick oder Strykius zutheil wurde. Er traf unten an dem Brunnenhause — dem Industriecomptoir und Marktplate eines Brunnenarztes — den verlangten. Der Brunnenarzt lief, da er mit der gewöhnlichen Neugier dieses kürzesten Umtes schon Ratenberger's Namen erjagt hatte, ihm entgegen und konnte, wie er sagte, die Freude nicht ausdrücken, den Versasser einer Haematologia und einer Epistola de monstris und de radie canina persönlich zu hören und zu benügen, und ihm womöglich irgendeinen Dienst zu seisten. — Der aröste, versetzte der Doctor, sei dessen Geaenwart, er

habe längst seine Bekanntschaft gewünscht. — Strykius fragte: wahrscheinlich hab' er seine schöne Tochter als ihr bester Brunnenmedicus hierher begleitet, wenn sie das Bad gebrauche. — Nicht eins zu gebrauchen, antwortete er, sondern einem Badegaste eins zuzubereiten und zu gesegnen, sei er angelangt. — "Also auch im Umgange der scherzhafte Mann, als den ich Sie längst aus Ihren Epistolis kenne? Doch Scherz beiseite", sagte Strykius und wollte fortsahren. — "Nein, dies hieße Brügel beiseite", sagte der Doctor. "Ich in wirklich gesonnen, einen kritischen Unonymus von wenig Gewicht, den ich hier sinden soll, aus Gründen, so lange wir beide, nämlich er und ich, es aushalten, was man sagt zu prügeln, zu dreschen, zu walken. Indeß will ich als ein Mann, der sich beherrscht, nur stufenweise versahren und früher seine Ehre angreisen als seinen Körper."

"Nun diesen Scherz-Ernst abgethan", sagte der Brunnenarzt, sich todtlachen wollend, "so versprech' ich Ihnen hier wenigstens fünf Freunde des Verfassers der «Hämatologie», Männer vom

Handwerk."

"Es soll mich freuen", sagte der Doctor, "wenn einer darunter mich recensirt hat, weil's eben das Subject ist, dem ich, wie ich Ihnen schon anvertraut, so viel Hirn ausschlagen will, als ein Mensch ohne Lebensgefahr entbehren kann, welches, wie Sie wissen, die aus Liebe mich zwei Unzen steigt, es müßte denn sein, daß ich aus Liebe mich auf bloßes Einschlagen der Hirnschale einzöge. Wenn schon jener Festungscommandant jeder davonlausenden Schlldwache fünfundzwanzig Streiche aufzählen ließ, die einen Geist gesehen: wie viel mehr kann ich einer kritischen geben, die keinen Geist in meinen Werken gesehen, wie?"

"Thun Sie was Sie wollen, Humorist; nur seien Sie heute mit Ihrer blühenden Tochter mein Gast im großen Brunnensaale", sagte Stryksus. Er sand seine Bitte gern gewährt und schied mit einem eiligen Handbruck, um einem verdrießlichen Grasen zu antworten der eben gesagt: "Franchement, Mr. medecin, ich habe bisher von dem detestabeln Gesöff nur die Hälfte Ihrer vorgeschriebenen Gläser verschluckt; ich verlange nun durchaus blos diese Hälfte verordnet."
— "Gut", versetzte er, "von morgen an dürsen Sie feck mit der

bisberigen Sälfte fortfahren."

Diese Antwort vernahm noch der Doctor mit unsäglichem Ingrimm, er, der sich von keinem General und Ordensgeneral und Cardinal nur eine einzige von 1000 verordneten Mercurialpillen hätte abdingen lassen. Strykius' milde Höflichkeit verdroß ihn mehr, als die größte Grobheit gethan hätte, auf die er zusolge der ansonnen in den Recensionen so gewiß gezählt hatte. Einen rauhen, widerhaarigen, stämmigen Mann hatte er zu sinden gehofft, dem der Kopf kaum anders zu waschen ist als durch Abreißen oder Abs

haaren besselben, wenigstens einen Mann, der wie ein Teich unter seinen weißen Wasserblüten scharfgezähnte Sechte verberge — — aber er, ein so gebogenes, wangensettes, gehorsamstes, unterthänigstes Ziermännchen, das noch niemand ein hartes Wort gesagt als etwa Frau und Kindern, gegen niemand ein Elefant als gegen Elefantenstäfer und Elefantenameisen! . . . Nichts erbittert mehr als anonyme

Grobbeit eines abgefüßten Schwächlings.

Allerdings gibt es ein ober das andere Wesen in der Welt, das Gott selber kaum stärken kann ohne den Tod, das sich als ewiger Bettelbrief gern auf und zubrechen, als ewiges Friedenseinstrument gern brechen läßt, das eine Ohrseige empfängt und zornig herausfährt: es erwarte nun, daß man sich bestimmter auszorich, das nicht sowol zu einem armen Hunde und Teusel als zu einem niesenden süchtschaftlich und Teusel als zu einem niesenden süchtschaftlich und Teusel als zu einem niesenden süchtschaftlich und Teusen der schot ungehoren, basserst ausgeder ein Mann ist gestorben, aber schon ungeboren, das erst halb, ja dreiviertels erschlagen sein will, bevor es dem Thäter geradezu heraussagt auf dem Todtenbette im Codicill, es sei dessen will, weil es sich gern widerspricht, sobald man ihm widerspricht, und dem nur der Feind gern begegnet, und nur der Freund ungern.

Indem ich ein solches Wesen mir selber durch den Kinsel und das Gemälde näher vor das Auge bringe, erwehr' ich mich doch nicht eines gewissen Mitleidens mit solchen tausendsach eingeknickten Seelen, die nun Gott einmal so dünnhalmig in die Erde gesäet hat, und welchen, obwol am wenigsten durch schnelles Ausschlaftrauben, doch auch nicht durch schweres Riederdrücken auszuhelsen ist, sondern vielleicht durch allmähliches Ermuntern und Auswinden und durch

Abwenden der Versuchung.

Aber an das letzte war bei Katenberger nicht zu benken. Des Brunnenarztes Sprech: und Thatmarklosigkeit neben seiner harten, heißen Schreibstrengslüssigkeit im Richten setzten, heißen Schreibstrengslüssigkeit im Richten setzen in ihm nun den Borsatz fest, den Badearzt auf eine ausgedehnte Folterleiter von Uengsten und Sprengisten zu seine nud ihn erst auf der obersten Stufe zu empfangen mit dem Prügel. Strykius war der erste Patient, den er durch Heilen wolke, so sehr war er ergrimmt; und er war enscholossen, ihn durch zuvorkommende Undböllichkeiten womöglich zu einer zu zwingen, und als umrollender Weberdaum das hin und berstiegende Weberschiffschen zu bearbeiten. Es ist indeß oft ebensoschwer, manche grob zu machen, als andere bössich.

Bu hause seste er in Stryfius' Namen einen öffentlichen Biberruf von bessen Recensionen auf, ben er ihn zu unterschreiben und

herauszugeben in der Prügelstunde zwingen wollte.

#### 22. Summula.

## Michiana.

Herr von Nieß lud auf abends, gegen ein unbedeutendes Einlaßgeld, die Badegesellschaft zu seinem musikalischen Declamatorium des besten Theudodach'schen Stücks, betitelt: "Der Ritter einer größern Zeit", auf Zetteln ein, die er schon sertig gedruckt mitgebracht hatte dis auf einige leere Vacanzrahmen oder Logen, welche er mit Indalt von eigener Hand besetzel wollte. Funszig solcher Zettel ließer austheilen und sagte mit inniger Liebe gegen jeden und sich: "Warum wollt' ich so vielen Menschen aus entgegengesetzten Winteln Deutschlands, denen ein Buchstabenblättchen von mir vielleicht eine ewige Reliquie ist, und zwei geschriebene Worte vielleicht mehr als tausend gedruckte von mir, warum sollt' ich ihnen diese Freude

nicht mit nach Hause geben?"

Aber aus Liebe gegen Theoda, die dem Dichter als einem Sonnengott wie eine Memnonstatue zutönte mit heitern Nachtmussen und Ständchen, setzte er sich nieder und schrieb, um ihr den Aufschub seiner Göttererscheinung oder seines Aufgangs zu versüßen, eigenhändig in Theudobach's Namen ein Brieschen an Herrn von Nieß, worin er sich selber als einem Freund berichtete: er komme erst abends in Maulbronn an, doch aber, hoss er, nicht zu spät für den Besuch des Declamatorium, und nicht zu früh, wünsch' er, sür unsere Dame. Er steckte dies Blättchen in einen mit der Badepost angelangten Briesumschlag und ging zu Theoda mit entzücktem Gesicht. Daß er nicht log, war er sich bewußt, da er eben vorhatte, unter dem Declamiren, um das Loben ins Gesicht zu hemmen, aufzustehen und zu sagen: ach, nur ich din selber dieser Theudobach!

Che ber Ebelmann kam, hatte sie eben Folgendes ins Tagebuch geschrieben: "Endlich bin ich da, Bona, aber niemand anders — außer einige Schod Badegäste. Sogar auf der Badeliste sehlt er Blos in der Großpoleischen Zeitung wird er gewiß angekündigt. Ich wollte, ich hätte nichts, wohinter ich mich kraßen könnte; aber die Ohren müssen mir lang auf der Fahrt gewachsen sein, weil ich so seit der woraussetzte, der erste, auf den man vor der Wagenthür stieße, sei blos der Poet. Wohin ich nur vom Fenster herabblicke auf die schönen Badegänge, so seh ich nur vom Fenster herabblicke auf die schönen Badegänge, so seh ich nur vom Fenster herabblicke auf die schönen Badegänge, so seh ich doch nichts als den seren Stickrahmen, worauf ihn meine Phantasie zeichnet, nichts als den Paradeplaß seiner Gestalt und sein Throngerüste. Wahrlich, so wird einem Mädchen doch so ein Mensch, den man liebt, es mag nun ein Bräutigam oder ein Dichter sein, zu jedem Gestirn und Gebirg, gleichsam zum Augengehenk, und hinter allen stedt der Mensch, daß es ordentlich langweilig wird. Man sollte weniger

nach einem Schreiber fragen, ba man ja an unferm Berrgott genug

hätte, ber boch bas gange Schreibervolt felber geschaffen.

"Ich merke wol, ich werde allmählich eher toller als klüger. Um besten schreib' ich Dir nichts mehr über mein Aufpassen, als bis der Meffias erschienen ift; benn ausstreichen, was ich einmal an Dich geschrieben, kann ich aus Ehrlichkeit unmöglich; ich sage Dir ja alles und nehme mir fein Blatt vors Maul, warum ein Blatt vors Blatt? . . . "

Da erschien Nieß und wollte seine eben erhaltene Nachricht übergeben. Sie empfing ihn in der vaterlofen Ginsamkeit mit keinem größern Teuer, wie er boch gedacht, fondern mit einigem Maireif, ber aus dem Tagebuche auf bas Gesicht gefallen war. Sofort behielt er seinen Selbstbriefwechsel in der Tasche und beschenkte sie und ihren abwesenden Bater blos mit ber Einladung, mittags seine Gaste und abends feine Buborer zu fein. Auch wunderte er fich innerlich febr, warum er nicht früher barauf gefallen, ihr bas Blättchen erft an ber Tafel zu geben und dadurch der Tafel zugleich. Ein Briefwechsel mit dem Dichter selber, bacht' er, mußte, sollt' ich benten, dem Declamator beffelben vorläufige Ehre und nachlaufende Bu-

borer eintragen.

Eben versprach Theoda seinem Tische sich und ihren Bater, als dieser eintrat und das Rein vorschüttelte und sagte, er habe sich bem Handwerksgesellen Strykius versprochen, um bas Band ber Freundschaft immer enger gusammenguziehen bis gum Erstiden; bas Mädchen könne aber thun mas es wolle. Dies that fie benn auch und blieb ihrem Bort und Riegen getreu. Gie faß nämlich, damit ich alles erkläre, an öffentlichen Orten gern so weit als thunlich von ihrem Bater ab, als Tochter und als Mädchen; sie kannte feine Luther's Tifchreben. Der Ebelmann wendete Diefe Wendung gang anders. D, fie hat schon recht, die Barte, bacht' er: jest in Gegenwart eines Fremben, nämlich des Baters, verbirgt fie ihre Barme weniger; neben bem einfamen Geliebten scheut die einfame Liebende jedes Wort zu fehr und wartet auf fremde fühlende Rach= barschaft. D Gott, wie errath' ich dies so sehr, und doch leider mich fein Sund!

Endlich, hoff' ich, ist hoffnung ba, daß mittags gegeffen wird in

Maulbronn in der 23. Summel.

### 23. Summula.

## Gin Brief.

herr von Nieß führte feine ichone Tischgenoffin in die glangen= den Ekcirkel an eine Stelle, wohin das väterliche Ohr nicht langte. Der Effaal war die grüne Erde mit einem von Laudzweigen durchbrochenen Stückhen himmel dazu. Luftbeklommen überflog Theoda mit dem scheuen Auge die wallende Menge, in der weiblichen Hoffnung, ob doch nicht zufällig daraus der Gehoffte auffliege. Ihre Seele quälte, sehnte sich immer heftiger und immer unverständiger; ihr war, als müsse er überall gehen und sien. In diesen Frauenrausch hinein reichte nun der Seelmann den Brief, den Theudobach an ihn geschrieben. Mehr bedurfte ihre Seele nicht, um den Tischtrompeten leise nachzuschmettern, um das Erdenleben für Sonnen-

sternleben zu halten, und um außer sich zu fein.

Run standen alle Rosenknospen als glühende Rosen aufgebrochen da. Sie drückte Nießens Hand im Feuer, und er freute sich, daß er keinen andern Nebenbuhler hatte als sich selber. Die Neuigkeit lispelte sich bald von seiner zweiten Nachbarin die Tasel hinad. Er brachte deswegen, da er schon als Freund eines Groß-Autors Ausmerstamkeit gewann, mehrere Sentenzen theils laut, theils gut gedreht hervor, weil leicht auszurechnen war, wie sie vollends umlaufen würden, wenn er mit dem Dichter in eins zusammengeschwolzen. Die Tischlustbarkeit stieg zusehens. Das Brunnenessenist, ungleich dem Brunnentrinken, die beste Brunnenbelustigung und ohnehin froher als jedes andere; außer der Freiheit wirkt noch darin, daß man da keinen andern Arbeitskisch kennt als den Estisch, und keine Schwollwinkel als die Badewanne.

### 24. Summula.

# Mittagstischreden.

Aber unten, am entgegengesetzen Taselausschnitt, wo Kapenberger neben seinem gastfreien Recensenten saß, nahm man von Zeit zu Zeit auf den Damengesichtern von weitem verschiedene Querpfeisers Muskelbewegungen und Mienenvielecke wahr. Der Doctor hatte nämslich bei der Suppe seinen Wirth gebeten, ihn mit den verschiedenen Krankheiten bekannt zu machen, welche gerade jetzt hier vertrunken und verbadet würden. Strykius wußte, als ein leise auftretender Mann, durchaus nicht, wie er auf Deutsch, zumal da außer dem eigenen Namen wenig Latinität in ihm war, zugleich die Ohren seines Gastes bewirthen und die der Nachbarinnen beschirmen sollte. "Beim Gsen", sagte eine ältliche Landjunkerin, "hörte sich dergleichen sonst nicht gut." — "Wenn Sie es des Ekels wegen meinen", versetzte der Doctor, "so biet' ich mich an, Ihnen, noch ehe wir vom Tisch ausstehen, ins Gesicht zu beweisen, daß es, rein genommen, gar keine ekelhaften Gegenstände gebe; ich will mit Ihnen Scherzes

halber blos einige der ekelhaften durchgehen und dann Ihre Empfinbung fragen." Nach einem allgemeinen, mit weiblichen Flachhänden unternommenen Niederschlagen dieser Untersuchung stand er ab davon.

"Gut", fagt' er, "aber bies fei mir erlaubt zu fagen, baß unfer Geift febr groß ift, und febr geiftig, und unfterblich und immateriell. Denn ware diefer Umftand nicht, fo waltete die Materie vor, und es ware nicht denklich. Denn wo ist nur die geringste Nothwendig= teit, daß bei Traurigkeit sich gerade die Thränendruse, bei Born die Gallendruse ergießt? Wo ift bas absolute Band zwischen geiftigem Schämen und ben Abernklappen, die bazu bas Blut auf ben Wangen eindämmen? Und so alle Absonderungen hindurch, die den unfterblichen Beift in feinen Thaten hienieden theils fpornen, theils gaumen. In meiner Jugend, wo noch ber Dichtergeist mich besaß und nach feiner Pfeife tangen ließ, da erinner' ich mich noch wohl, daß ich einmal eine ideale Welt gebaut, wo die Natur den Körper gang entgegengesett mit ber Seele verbunden hatte. Es war nach ber Auferstehung - fo bichtete ich -; ich ftieg in größter Freude aus bem Grabe, aber die Freude, statt daß fie hienieden die Saut gelinde öffnet, brudte fich broben bei mir und bei meinen Freunden burch Erbrechen aus. Da ich mich schämte wegen meiner Bloge, so wurde ich nicht roth, sondern sogenannt preußisch grun, wie ein Grunfpecht. Beim Born sonderten fammtliche Auferstandene blog album graecum ab. Bei ben gartern Empfindungen ber Liebe betam man eine Ganfehaut und die Farbe von Ganfe-Schwarz, was aber bie Sachsen Ganfe-Sauer nennen. Jedes freundliche Wort war mit Gallergießungen verknüpft, jedes scharfe Nachdenken mit Schluden und Niefen, geringe Freude mit Gahnen. Bei einem rührenden Abschied floß, ftatt ber Thränen, viel Speichel. Betrub: niß wirkte nicht, wie bei uns, auf verminderten Bulsichlag, fondern auf Bolf : und Ochsenhunger und Fieberdurft, und ich fah viele Betrübte Leichentrunt und Leicheneffen zugleich einschlucken. Furcht schmüdte mit feinem Wangenroth. Und feurige, aber garte Buneigung ber Chegatten verrieth sich, wie jest unser Graufen, mit haarbergan, mit faltem Schweiß und Lähmung ber Urme. Ja,

Aber hier lenkte der vorsorgende Brunnenarzt den ungetreuen Dichterstrom durch die Frage seitwärts: "Artig, sehr artig, und wie Haller wahrer Dichter und Arzt zugleich! Aber Sie haben sich gewiß vorhin in der Wirklichkeit schwer gefühlt, da Sie ausmerksam unsern schwen Damencirkel durchliesen?" — "Allerdings", versetze er, "und ich thue es auch in jeder neuen Gesellschaft, in der Hossenung, endlich einmal ein Monstrum darunter zu sinden. Denn jetzt bin ich der blühende, schwärmerische Jüngling nicht mehr, der sonst

por jeder schönen Gestalt ober Bruft außer sich ausrief: «Rumpf einer Göttin! Brufttaften für einen Gott! Und bas feine Sautwarzensystem, und das Malpighische Schleimnet, und die empfind: samen Nervenstränge barunter! D ihr Götter!» Auch Sie, wie alle Schwärmer, haben fich gewiß fonst nicht schwächer ausgesprochen; jest freilich wird der Ausdruck immer labmer. Um aber auf die Misgeburten zurückzukommen, nach benen ich mich hier nach bem ersten Compliment vergeblich umgesehen, fo fag' ich dies: Gine Misgeburt ist mir als Argt eigentlich für die Wiffenschaft bas einzige Wesen von Geburt und Soch = und Wohlgeboren; benn ich lerne mehr von ihm als vom wohlgeborenften Manne. Aus demfelben Grunde ift mir ein Fotus in Spiritus lieber als ein langer Mann voll Spiritus, und Embryonenglafer find meine mabren Bergrößerungsgläfer bes Menschen. - Ach, wol in jedem von uns", fuhr er feuriger fort, ,find einige Anfate ju einem Monftrum, aber fie werben nicht reif; mit bem Rudgratenbe, bem Steißbein, segen wir 3. B. zu einem Uffenschwang an, und auf bem neugeborenen Rindstopfe erscheint, nach Buffon, eine hornartige Materie zu einem Geborne, die man leider sauber wegbürftet; aber jeder will wahrlich nur feinesgleichen feben, ohne nur im geringsten fich um die schon fürs Auge köstliche Mannichfaltigkeit zu bekummern, welche g. B. an dieser Badtafel genoffen wurde, wenn jeder von uns etwas Berbrehtes an fich batte, und wenn 3. B. ber eine ftatt ber Rafe einen Ruchsichwang truge, ber andere einen Bopf unter bem Rinn, ber britte Ablerfänge, ber vierte ordentliche, nicht etwa abgenutte mythologische Eselohren. Ich für meine Berson, darf ich wohl bekennen, ginge mit Jauchzen vor einer misgeborenen Anappschaft und Mannschaft an ber Spipe als verzerrter Flügelmann und monftrofes Muster und würde Gott banken, wenn ich — nämlich förperlich nicht wäre wie andere Leute, sondern wenn auf mir etwa Ramel und Dromebar, alfo brei Soder zugleich verfettet waren gur Gebirgstette, ober wenn die Natur mir hinten eine angeborene Frau aufgesett hatte, sammt zwölf Fingern vorn, oder wenn ich fonst mit vielen Curiosis für mich und andere begabt ware, insofern mir nam: lich bei biesem lebendigen Naturaliencabinet auf mir mein gewöhnlicher medicinischer Verstand gelaffen wurde, der sich wie eine Biene auf alle Blumenmonftrosen setzen müßte und könnte. Was hat aber jest mein Geift bavon, daß mein Leib wohlgestaltet ift und die gemeinsten Reize für Boltsaugen umberspreitet? Richts hat er; er fieht fich nach beffern um. Aber ich entfinne mich noch recht gut meiner Jugend, wo ich mehr idealifirte und weniger auf Erden als im Simmel wandelte; da weidete ich mich an geträumten noch höhern Misgeburten, als bas theuere schwache Hasenpaar ist, bas ich gestern gekauft; da war es mir ein Leichtes, gange ineinander bineingewach= sem Sessionen geboren und zu Kauf zu benken, die ich dann nach dem Ableben leicht in einem Spiritusglase bewahrte und bewegte nach Lust; oder einen Knaben mit einem angedorenen vollständigen steischernen Krönungshabit; oder einen taselfähigen Selmann mit zweiunddreißig Steißen besetzt. Und doch sind das nicht ganz arkadische Träume. Sonst wurden ja wirklich Menschen mit lebendigen Pluderhosen und Fontangen geboren, zum Abschrecken vor gespienen warum könnte nicht unsern Zeiten der Fang zustallen, das ihnen das Glück einen Incrovable mit pulsirenden hutkrämpen und Schnabelitiefeln und fleischernen Kravattenzacken bescherte, fraa' ich."

Der Brunnenarzt schwitte, während er pries, mehrere Schweiße von verschiedener Temperatur darüber, daß er einen Flügel seiner Batienten, zumal den weiblichen, eine Landjunkerin, eine Confistorial= räthin, eine halb bleich =, halb gelbsüchtige Bartlingin, und am Ende fich felber in die Bor- ober Stechweite eines folden geiftigen Rauf= begens gebracht als Wirth. Gern hatte er verschiedene faltfinnige Mienen dabei geschnitten, wenn er versichert gewesen ware, daß ihn der Doctor nicht als Recensenten kenne und darum schärfer angreife. Doch that er das Seinige und sprang von den Misgeburten auf die Ragenberger'schen Geburten, um vorzüglich beffen "hämatologie" zu huldigen, worin, fagt' er, Baragraphen wären, ohne welche er manche gludliche Bemerfungen gar nicht hatte machen fonnen. "Schon", versette der Doctor, "so denkt wol nur ein außerst parteiischer und guter Mann wie Sie, benn außer Ihnen gibt's nur noch einen Lefer, der gern alles redlich thut, was ihm Bucher porschreiben, nämlich den Buchbinder, der jedes Wort an den Buchbinder befolgt. Aber Sie follten meinen Sund von Recensenten tennen und bagegen= halten. Simmel, wie bellt ber Cerberus, zwar nicht mit drei Ropfen, aber aus fieben hundehutten und an fieben Retten gegen mich! Ich wollt', ich hätte ihn da; ich wollte jest alles thun, da ich eben getrunken, was ich ihm längst geschworen, nämlich meine Blutmachlehre, die haematologia, an ihm' felber erproben. Der gibt es etwas Sündlicheres, als wenn ein Narr, blos weil er fieben Beitungen bagu frei hat wie zu sieben Thurmen, die sieben Weisen spielt und sieben Todsunden begeht, um als einziger Zeuge ver= mittels einer bofen literarischen Septarchie feinen Musspruch gu be= siebnen? Ich kann von der bofen Sieben gar nicht los; aber ich werde, follt' ich benten, in jedem Falle ben Mann ausprügeln, erwijd' ich ihn. hier faff' ich jum Glud ben redlichen Strot an ber Sand; ber benkt wie ich, wenn nicht zehnmal beffer. Diefem Dia= gen übergeb' ich mich - benn ich meine Magus, nicht Stomachus und er entscheide; für mich ift er ber große Thor - ich spreche zwar nach einem Glas Wein, aber ich weiß recht gut, daß Thor unfer erster altdeutscher heilender Gott gewesen — ber fage hier . . .

was wollt' ich benn fagen? Run, mir gilt's febr gleich, und bie

Sache ift ohnehin flar und fest genug. Rurg -"

"Ich errathe unsern guten Autor", sagte Strykius, "benn vielleicht kann ich als alter Leser seiner witreichen Werke ihn wenigstens zum Theil würdigen. Man kennt diesen tiesen Mann — er verzeihe mir sein Lob ins Gesicht — nur wenig, wenn man nicht seine gelehrte und seine wisige Seite zugleich bewundert und unterscheibet, die er beide so eng verschmelzt; aber er hat nun einmal, um spaßbaftzgemein zu sprechen, Haar im Mund." — "Aber ich habe sie eben zwischen den Kähnen", versetzte er, einen Truthahnhals an der Gabel aushebend; "ich wünschte, mancher hätte so viel Haarwuchs auf dem Kopfe, als der Truthahn hier am Halse, und solche herrliche Haarzwiebeln wären auf eine bessere Haut und Glatze gesäet, als ich eben käuen muß."

"Ich table aber boch die Sauce dabei", fiel ein ältlicher, mehr blöd- und fünffinniger als scharssinniger Posthalter ein, "sie will mir sast wie abgeschmackt schwecken; aber jeder hat freilich seinen Geschmack." — "Abgeschmackt, Herr Posthalter", sagte der Doctor und hielt lange inne, "nennen die Physiologen alles, was weniger Salz enthält als ihr eigener Speichel; daher sind Sie, wegen des Ungesalzenen, wahrscheinlich ein Mann von Salz, ich meine den

Speichel."

Eine schwergeputte Landjunkerin, die ihren Kahlschädel mit einem Prunk = und Titularhaar gekrönt, merkte — aber nicht leise genug, weil sie es französisch sagte — gegen ihre Tochter an: "I! Welch ein Mensch! Wer kann dabei essen?" — Der Postkalter, der ihn schleck verstand und gut aufnahm, wollte es hössich erwidern und fragte: "Wie gefallen Sie sich hier, Herrr ...? ich weiß Ihren werthen Charakter nicht." — "Ich mir selber?" versetzte der Doctor. "Sehr!"

Eben bekam er und die Landjunkerin kleine, etwas klumpige Pasteten auf den Teller. Er schob seinen weit in den Tisch hinein, bemerkend: gerade in solchen Pasteten würden gewöhnlich die Frauenperrüken ausgebacken, wie hier mehrere an der Tasel säßen; indeß sind er darum noch kein Haar aus Ekel darin, ja er ziehe in Rück-

ficht bes letten Pafteten ben Berrufen vor.

Die Ebeldame brach mit Abscheu auf, um es zu keinen stärkern Ausbrüchen kommen zu lassen. Endlich thaten es auch die übrigen Wohlgemuthet drückte Kahenberger dem Recensenten die Hand und prophezeite sich die Freuden, die ihn erwarteten, könn' er öfter so mit ihm zusammenhausen, und beschenkte ihn mit der Herzergießung: "Ich habe am Ende, und nur mit Gewalt verschieß ich's, sagen wollen zu Ihnen: du!"

#### 25. Summula.

# Mufifalifches Declamatorium.

Die Leser finden um 7 Uhr alle Maulbronner von Bildung in Niegens Declamirfaal. Das mufitalische Borfpiel bat icon ausgespielt. Nieß geht, mit bem "Ritter einer größern Zeit" in ber Sand, ihn drittels beclamirend, brittels lefend, brittels tragirend, langfam zwischen der weiblichen und männlichen Compagniengasse auf und ab und halt bald vor diesem Madchen ftill, bald vor jenem. Auch Ratenberger ging auf und ab, aber einsam im Borsaal, theils um ben reinen Musitwein ohne poetischen Bleiguder einzuschlürfen, theils weil es überhaupt seine Sitte war, im Borgimmer eines Concertsaals unter unaufhörlicher Erwartung des Billeteurs, daß er seine Einlaßfarte nehme, so lange im musikalischen Genuffe gratis versunken hin und her zu spazieren, bis alles vorbei mar. Der Vorleser steht schon bei den größten Iprischen Ratgraften seiner dichteri= iden Alpenwirthichaft, und die Mufit fällt, auf fleine Fingerwinke, bald vor, bald nach, bald unter ben Wafferfällen ein, und alles barmonirt.

Der Charafter des "Ritters einer größern Zeit" war endlich fo weit vorgerudt, daß viele Zuhörerinnen seufzten, um nur zu athmen, und daß Theoda gar, ohne Scheu por ben icharfgeschliffenen Frauenbliden, darüber in jene Traualtar: oder Brautthränen (ähnlich den männlichen Bewunderungsthränen) zerschmolz, welche freudig nur über Größe, nicht über Unglud fließen. Der geschilderte blübende Ritter bes Gemäldes, schamhaft wie eine Junafrau, liebend wie eine Mutter, schlagend und schweigend wie ein Mann, und ohne Worte vor der That und von wenigen nach der That, stand im Gemalbe eben por einem alten Fürften, um von ihm zu icheiben. Es war ein prunkloses Gemälde, das ein jeder leicht hatte übertreffen wollen. Der ältliche Fürst war weber ber Landesberr noch Waffen= bruder des Jünglings; er hatte sich blos an ihn gewöhnt, aber jest mußt' er ibn gieben laffen, und biefer mußte gieben. Beide fprachen nun in der letten Stunde blos wie Männer, nämlich nicht über die lette Stunde, sondern wie sonst, weil nur Männer der Nothwendigteit schweigend gehorchen; und so gingen beide, so sehr auch in jedem ber innere Menich schwere Thränen in den Augen batte, wortkarg, ernft, mit ihren Bunden und mit einem Gott befohlen! auseinander.

So weit war die Borlesung einer größern Zeit schon vorgerückt, als noch die Thur aufging und wie ein frember Geift ein Mann eintrat, der, wie auserstanden aus dem Gottesacker der Ritterzeiten, ganz dem Ritter an Blick und Höhe glich und die Hörgesellschaft

fast ebenso sehr erschreckte als erfreute . . .

#### 26. Summula.

## Rener Gaftrolleufpieler.

Jest, in den Monaten, wo ich die 26. Summel für die Belt bereite und würze, ist es freilich sogar der Belt bekannt, wer ankam; aber am beschriebenen Abende war noch Maulbronn selber darüber dumm.

Der eintretende Mann schrieb sich Serr von Theudobach, Saupt= mann in preußischen Diensten. Nach altdeutschem Lebensstil war er noch ein Jüngling, das heißt dreißig Jahr alt, und nach feinem blühenden Gesicht und Leben war er's noch mehr. Seine dunkeln Augen glühten wie einer wolkigen Aurora nach, weil er fie bisber noch auf keine andere Figuren geworfen als auf mathematische in Euler und Bernoulli, und weil er bisher nichts Schöneres ju er= obern gesucht, als was Roehorn, Rimpler und Bauban gegen ihn befestigt hatten. Unter Diesem mathematischen Schnee schlief und wuchs sein Frühlingherz ibm selber unbemerkt. Bielleicht gibt es teinen pitantern Gegenschein ber Gestalt und bes Geschäfts, als ber eines Junglings ift, welcher mit feinen Rosenwangen und Augenbligen und verstedten Donnermonaten ber brausenden Bruft sich hinset und eine Feber nimmt, und dann keine andere Auflösung sucht und fieht als eine - algebraische. Gott, fagen bann die Weiber mit besonderm Feuer, er hat ja noch das gange Berg! und jede will feinem gern so viel geben, als fie übrighat von ihrem. Diefer Sauptmann hatte nun auf feiner Reife burch bas Fürften= thum Großpolei zufällig in ber Zeitung gelesen: ber burch feine Schriften befannte Theudobach werde das maulbronner Bad besuchen. "Das ich boch nicht wüßte!" fagte ber hauptmann, weil er von sich gesprochen glaubte, indem er mehrere friegsmathematische Werkden geschrieben. Bon Niegens Namensvetterschaft und Dichtfunft wußt' er tein Wort. Unter allen Wiffenschaften baut keine ihre Briefter fo fehr gegen andere Wiffenschaften ein als die fich felber genügsame Meßkunft, indeß die meisten andern die Megruthe felber als eine blühende Naronsruthe entlehnen, die ihnen bei Briefter= wahlen rathen helfen foll. Ich kann mir Mathematiker gebenten, die gar nicht gehört haben, daß ich in der Welt bin, und die also nie diese Zeile zu Gesicht bekommen. "Es find folglich", schloß ber Sauptmann, "nur zwei Falle bentbar: entweder irgendein literarischer Chrenrauber gibt fich für mich aus, und dann will ich ihm öffentlich die Megruthe geben; oder es treibt wirklich noch ein Bafferaft und Nebensprößling meines Stammbaums, was mir aber unglaublich. In jedem Falle find fünf Meilen Umweg foviel als feiner für einen folden Brufungegwed."

Sein Erstaunen, aber auch sein Zürnen — benn das Zornseuer der Ehre hatte bisher ganz allein in ihm neben dem wissenschaftlichen Feuer und Lichte gebrannt — erstieg einen hohen Grad, da er in Maulbronn von seinem entzückten Wirthe hörte: ein Herr von Nieß habe schon heute, nach einem Briese, den er von Herrn von Theudobach erhalten, dessen Ankunft angesagt; und alles werde sich im Declamatorium über seinen Einkritt entzücken, zumal da eben etwas von ihm vorgelesen werde. Der Wirth trug sogar Vorsorge, ihm unter dem Deckmantel eines Wegweisers seinen Sohn mitzugeben, welcher der Wirthstochter, weil sie belesen und mit darin war, sogleich das ganze Signalement des neuen Zuhörers durch drei Worte

ins Dhr gufteden follte.

Als der Hauptmann eintrat, blidten ihn die übrigen weiblichen Augen an, ausgenommen nur ein Paar; Theoda sah unter dem Borlesen keine Gesichter als — ihre innern und blos zu den poetischen Höhen hinauf. Noch ehe die Wirthstochter die Nachricht von Theudobach's Ankunst wie einen elektrischen Funken hatte durch die Weiberohrenkette lausen lassen, hatten sich schon alle Augen andem Hongen einem Berge seine Predigt, oder auf dem Richterstuhle sein Jüngstes Gericht: es ist unwössich, das die Frauen, die davon erdaut oder gerührt werden, nicht mehrere Minuten den Heiland vergessen und sich alle an den ersten Kirchengänger und Verdammten heften, der eben die Gesellschaft verstärkt; sie müssen sich und einander etwas sagen, und wieder nachschauen.

Ich will setzen, mein zweiter Sat wäre wahr, daß für das Beiberherz ein Federbusch auf dem Mannskopse mehr wiege als ein ganzer Bund gelehrter Federn hinter dem Ohre, weil mein erster richtig wäre, daß interna non curat Praetor, oder wörtlich übersetz, daß eine Frau vor allen Dingen gern wissen will, wie ein Mann von außen aussieht: so hätt' ich ziemlich erklärt, warum der junge Mann, mit seinem Federbuschhut in der Hand, mit seinem Jünglingsblicke und seiner Manneskraft, und selber mit einigen Kriegs und Blatternarben, ja sogar mit dem distern Feuer, womit er dem Borsleser nachsah und nachhörte, den ganzen weiblichen Hörz und Sitzfreis wie in Sinem Hamen gefangen und schnalzend auß dem Wasser emporhob. Jeht schlug vollends die Nachricht der Wirthstochter von einem beringten Ohre zum andern: der da seit's, der Dichter.

Theoda hörte es, sah auch hin — und sie und ihr Leben wurden wie von einem ausgebreiteten Abendrothe überzogen. Wie ein stiller Riese, wie eine stille Alpe stand er da; und ihr Herz war seine Alpenrose. Zrgendeinmal sindet auch der geringste Mensch seinen Gottmensch, und in irgendeiner Zeit sindet er ein wenig

Ewigkeit; Theoda fand's.

Der Borleser, den die fremde Bewunderung seines Lesestücks binriß in eigene, und der unter allen Empfindungen diese am innigten mit dem Hörkreis theilte, hatte jest, wo die eigentliche Höhe und Bergstraße seiner Schöpfung erst recht anging, gar nicht Zeit, die Ankunft, geschweige die Sestalt und die Einwirkung des Kriegers wahrzunehmen. Er stand eben an der zweiten Hauptselle seines Gesangs — der Anfang war die erste —, am Schwanengesang, am Endetriller; denn wie im Leben die Geburt und der Tod, im Gesellschaftszimmer der Eintritt und der Auskritt die beiden Flügel ind, womit man steigt oder fällt: so im Gedicke. Nieß konnte also nicht unaushaltsam genug stürmen, und lausen, und declamiren, und sich begleiten lassen von Musik, um, wie ein Gewitter, gerade den stärften und entzündendsten Schlag beim Abzuge zu thun.

Indeß boren mitten in diesem Geraffel von poetischen Streit= und Siegesmagen Vorleser eigener Sachen gleichwol manches leise Wort, das darüber ausstliegt. Nieß vernahm mitten im Dichter-fturm sehr gut Theoda's Wort: "Ja, er ist's und hat sich selber copirt im Ritter." - "Und thut doch immer", fagte die Rach= barin, ,, als ginge ihm bas gange Gebicht nichts an." Es war Nießen auf teine Beije möglich, bei folden Aussprüchen, baß er ba fei und fich im alten Ritter felber getroffen habe, und bei bem allgemeinen Klatichen und Anbliden und Anfragen der Bewunderung sich etwa in den Ropf zu setzen, er sei gar nicht gemeint, nur der neue Soldat. Sondern eine warmere Minute und bobere Stelle, um fich zu entbullen und zu entwölfen, - dies fah er wol ein - tonnte fein Sternseber für ihn errechnen, als ber Culmina: tions: und Scheitelpunkt mar, ben er eben vor fich hatte, um die Bolke des Incognito feinem Phobus auszuziehen. Bum Glud war er früher darauf gerüftet und hatte daber - da er längst wußte, daß die Menschen die ersten Worte eines großen Mannes, fogar die fabliten, länger behalten und umtragen als die besten nach einem Umgange von Jahren — schon auf der Kunststraße, zehn Meilen vom Lesesaal, folgende improvisirende Unrede ausgearbeitet:

"Ehrwürdige Bersammlung, fänd' ich nur die ersten Worte! Auf eine solche Sympathie einer so gebildeten Gesellschaft mit mir durft' ich ohne Cigenliebe nicht rechnen. Aber eine Herzergießung verdient die andere, und ich gebe mich willig dem Ungestüm der Augenblicke preis. Möge, ihr Herrlichen, euch jeder Schleier des Beechens so abgehoben werden als jetzt, und nie decke sich euch ein Leichenschleier statt eines Brautschleiers auf! Ich war nämlich mein eigener Vorläufer; denn ich bin wirklich der Theudobach, dessen

Ankunft ich auf heute in Briefen ansagte."

"Der sind Sie nicht, mein Herr", sagte ber Hauptmann, "ich beiße von Theudobach, Sie aber, wie ich höre, Herr von Nieß.

Jean Baul.

Was Sie für Ihre Werke ausgeben, find gang andere, und die

meinigen."

Nieß blidte ibm gang erftarrt ins Beficht. - Besonnener fpringt der Mensch plöglich zu hoch als zu tief. — Theudobach stand fast gebietend mit feinem Machtgesicht, Kriegerauge, hoben Buchs neben bem zu furgen Dichter, von welchem nun jedes Weiberauge abfiel; aber er ermannte fich und fagte: "Ich kenne Sie nicht, aber Deutsch= land mich." - "herr von Nieß", versette Theudobach, "daffelbe ift gerade mein Fall."

Unversehens trat Theoda, welche längst vor Begeisterung un= bewußt aufgestanden mar, aus ber verblüfften Schwestergemeine beraus vor Theudobach und fagte ju ihm, im hohen Burnen gegen ben vielbeutigen Nieß: "Sie find ber Mann, ben wir alle achten, ober aller Glaube lügt." Der Hauptmann fah bas tuhne Feuer= mädchen verwundert an und wollte erwidern; aber Rieß rief zornig bagwischen: "Un mich haben Sie geschrieben, nicht an diesen herrn, meld' ich jest, und ich an Sie." - "D Gott, ich?" fagte Theoda.

"Mein Name Theudobach, herr von Rieß, ift fein angenom= mener, ich habe nur einen, und es gibt nur meinen noch in der Welt; Sie führen eingestanden zwei, wovon ich nur den meinigen reclamire und Ihnen ben Ibrigen billig laffe. In ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet können Sie meinen Namen Theudobach neben meinem recensirten Berke finden. Jebe andere Erklärung fonnen wir uns an andern Orten geben", fette er mit einigen Bliden hinzu, die sehr gut als Junken auf das Bundpulver einer Pistole fallen konnten.

"Sehr gern", verfette Rieß, um nur zuerft auf ber Abelsprobe zu bestehen; aber auf das Vorhergehende konnte er kein Wort zurückgeben vor Ueberfülle von Antworten. Wer zu viel gu fagen bat,

fagt meistens zu wenig, Rieß noch weniger.

Noch habe ich in der Allgemeinen Weltgeschichte von Effig und Bopf (Die ohnebin mein Jach nicht ift, weil ich vielmehr felber eins in ihm fullen und forbern will) tein rechtes Beispiel unter so vielen abgesetzten Günftlingen und Königen aufgetrieben, das einigermaßen dazu taugen konnte, Nießens Falle und Berfalle die gehörige Beleuchtung zu geben, wenn jemand feben wollte, wie einem Manne zu Muthe gewesen, ben man auf einmal vom Musenberge auf die Quartanerbank, vom Throne eines Sonnengottes auf ben Mtar feiner Opferthiere, die er vermehren foll, oder von Allem gu Richts herunterwirft. Gebenkte, auf ben Bergliederungstifchen er= wachend unter bem Meffer anftatt im himmel, find nichts bagegen. "D, ich bin ftol3!" fagte Rieß und ging bavon.

### 27. Summula.

## Nachtrag.

Reine Seele bekümmerte sich um den davongelaufenen, von seinem Siegeswagen herabgepurzelten Declamator. Doch lachte man ihm allgemein nach. Ein Mann von Belesenheit — wenigstens im Junistück der "Minerva" von 1804, wo die Notiz steht — sagte sehr laut: Nieß hab' es mit seinem Namengeben gemacht wie die Einwohner von Nootka, welche Gott den Namen Quautz geben. Der Mann hatte verbindlich für Theudobach reden wollen, aber in der Eile war ihm auf der Zunge das Lob in Essig umgeschlagen.

"Jährt man fo fort", fagte ein Correspondent einer ungelehrten Gesellichaft, "so weiß am Ende feiner von uns, was er geschrieben,

und der halbe Meufel fitt im Sand."

Der Hauptmann nahm, mit einer kurzen Entschuldigung, daß er sich seines Geschlechtsnamens so öffentlich angenommen, und mit einer besondern Verbeugung an Theoda, schnell seinen Rückzug —

und die Menschen sahen seinem Ropfe nach.

Ungefähr tausendunddreihundert Siegeskränze, folglich gerade so viel Theagenes von Thasus in den griechischen Spielen erbeutet, trug er auf seinem Ropfe, seinen Schultern und seinem Rücken davon — aber warum?

### 28. Summula.

### Darum.

Man hielt ihn für den großen Theaterdichter, dessen Stüde die meisten gehört. Ich will eine kurze Abschweifung und Summel daran wenden, um zum Bortheil der Bühnendichter zu zeigen, warum sie leichter größere Eitelkeitsnarren werden als ein anderer Autor. Wie fällt erstlich der letzte mit seinen verstreuten Leserklaußnern, ein wenig verehrt von bloßen gebildeten Menschen, beklatscht in den hundert Meilen sernen Studierzimmerchen, und zweimal hintereinander gelesen, nicht vierzigmal angehört — wie fällt ein solcher Ruhm-Fruß und Johann ohne Land schon ab gegen einen Bühnendichter, der nicht nur diese Lorbernachlese auch auf dem Kopfe hat, sondern ihr noch die Ernte beisügt, daß der Jürst und der Schornsteinseger und sedes Geschlecht und Alter seine Gedanken in den Kopf und seinen Namen in den Mund bekommen, daß oft die erdärmlichsten Marktsleden, sobald glücklicherweise ein noch elenderes Marodentheater von Groschengaleristen einrückt, sich vor den knar-

renden Triumphfarren vorspannen, worauf jene den Dichter nach= führen, sodaß, wenn gar ber Dichter die Truppe selber birigirt, er an jedem Orte, wo beibe ankommen, den englischen Bahlcandidaten gleicht, die auf vielen Wagen (Lord Fardley auf funfzig) die Wahlmanner für den Sit im Saufe ber Gemeinen an den Wahlort bringen laffen. Roch bundert Bortheile könnt' ich vermittels ber Muslakfigur (figura praeteritionis) anführen, die ich lieber weglaffe, folde 3. B., daß einen Theaterautor — und oft steht er dabei und bört alles — eine ganze Corporation von Händen gleichsam auf den Sänden trägt - dabeim bat ibn nur ein Mann in feiner Linken und blättert mit der Rechten verdrießlich -, daß er auswendig gelernt wird, nicht nur von Spielern, sondern am Ende von deren Wieder= kehrhörern, daß er in allen stehenden, obgleich langweiligen Theaterartifeln ber Tages: und Monatsblätter stets im selben Blatt von neuem gelobt wird, weil die Buhnenschelle immer als Taufalode feines Namens und bas Einbläserloch als fein Delphisches Loch wiederkommt. Woraus noch manches folgt, 3. B. daß ein ge= meiner Autor, wie 3. B. Junger, ja Robebuc, langer in feinen geborten Studen lebt als in feinen gelesenen Romanen. erklärt fich die Erscheinung, daß das falte Deutschland sich für Schiller — und mit Recht, denn es fündigte von jeher nur durch Unterlassen, nie burch Unternehmen - fo febr und fo schön anstrengt. und für herber so wenig. Denn mißt ber Werth den Dant, fo batte wol Berber, als ber frühere, bobere, vielseitigere Genius, als ber orientalisch-griechische, als ber Betampfer ber Schiller'ichen Reflerionspoesie burch seine Bolkslieder, als der Geift, der in alle Biffenschaften formend eingriff, und der nur den Fehler batte, daß er nicht mit allen Flügeln flog, sondern nur so wie jene Propheten= gestalten, wovon vier ihn bedeckten und nur zwei erhoben - dieser Tobte hatte ein Denkmal nicht neben, sondern über Schiller berbient; waren, wie gedacht, die Romodianten nicht gewesen, ober bas Bublitum nicht, das fur die Bielfeitigkeit wenig anschließende Seiten mitbringt. Uebrigens, wie man lieber von Personen als von Sachen bort, fo ftebt auch ber gewöhnlichste Theaterdichter, als ein Nachttischspiegel, der dem Barterre Bersonen und Diefes felber barftellt, ichon barum bem Sachendichter, als einem blogen Juwel, poran, der nur Feuerfarben wirft und unverwüstlich nichts darstellt als sich und bas Licht. Uebrigens ift bies für uns andere Undramatifer eben kein Unglud, denn wir haben uns eben barum jum schönen Lofe einer leichtern, liebenswürdigen Bescheibenheit Glud zu wünschen, zumal wenn wir berechnen, mas aus uns, da jest schon ein paar Zeitungen und einige Theetische uns — ich selber tenne mich oft taum mehr — sichtbar aufblasen, vollends burch bas Luftschiff ber Buhne für trommelfüchtige Narren geworben wären: jo wie Schweinsblasen, die schon auf Bergen schwellen, auf Söhen ber Luftbälle gar zerplagen.

29. Summula.

herr von Dieg.

Er tam nicht gum Abendeffen.

30. Summula.

# Tischgebet und Suppe.

Der Tumult der Erkenn : und Berkennscene mischte die Eggafte icon auf bem Gange gur Tafel zu bunten Reihen ber Freude gu= fammen. Der Sternenbimmel, Blasmufit und Baume voll Lampen, und hauptfächlich ber abends angekommene und mit soupirende große Mann bezauberte und vereinigte alles. Biele Madchen, bie Riegens Stude aus Leibbibliotheten und auf Buhnen hatten fennen lernen, gingen unter bem Schirme wechselnder Schatten gang nahe und anblidend neben seiner schönen Gestalt vorbei. 2113 er in feiner Uniform - bem weiblichen Jagdtuch, ober Rebhühnergarn, ober Frauentpras - und mit der hohen Feder - die auf dem Ropfe er= habener aussieht als hinter bem Ohre - so dabinschritt und die Menge überragte, wie der ursprüngliche Theudobach (nach Florus) feine Tropae, und er als das Zwillingsgestirn der Weiber, als Dichter und Rrieger zugleich, fich burch seinen Simmel bewegte und mit Muge und Stimme fo entichieden gegen mannliche Bejen, und boch mit beiden so scheu und bescheiden gegen weibliche einhertrat: so riß ein allgemeines Berlieben ein, und hinter ihm fah, ba er mit dem fünfschneidigen Melpomenensdolch und mit dem Rriegerschwert alles foling, ber Weg wie eine weibliche Balftatt aus; ber einen war der Ropf, ber andern das Auge, der dritten das Berg verwundet. Er aber merfte gar nichts von ben fammtlichen Bermun= beten, die er hinter sich nachführte. Bisber mehr aftronomisch zu den Simmelsfternen binauf-, als ju den weiblichen Mugenfternen berabauseben gewohnt, zeigte er nicht den geringsten Muth vor einem gangen Augensternhimmel, und por einigen, welche ben Bufen mit nichts bedeckt hatten als mit ein paar Loden und Blumen, wollt' er gar bas Sasenpanier ergreifen. Jedoch schidte er seinen Blid beimlich nach bem Mabchen herum, bas, ihm fo unbefannt, breift ihm por einer Menge beigeftanden hatte.

Theoda war aber längst durch das Gedränge zu ihrem Bater hingeeilt, wie unter bessen schirmende Fittiche gegen ihr Herz und das Bolk. Sie war berauscht und beschämt zugleich, daß sie sössenstlich, mehr eine Leserin als ein Mädchen, sich in den Zweiskampf von Männern als Secundantin gemischt. Erst durch langes Bitten rang sie dem Bater die Erlaubniß ab, ihn dem Dichter vors

zustellen, wiewol er's ein Gelber-Spectakelftud nannte.

Reben ihm stand sie, als sie ihren Lebensabgott, den bald Lichter, bald Schatten reizend bedeckten, herkommen sah und sie ihm aus der Ferne unbeschämter in das edle Untlitz schauen konnte. Sie stellte mit kindlicher Lust ihren Bater dem berühmten Genius vor. "Meine Tochter", nahm Katenberger leicht den Faden auf, "hat mich mit Ihrem Künstlerruhm bekannt gemacht; ich din zwar auch ein Artista, insosern das Wort Arzt eine verhunzte Verkürzung davon ist; aber, wie gesagt, nur Menschen= und Viehphysikus. Daher denk ich bei einer Hauskrone und Vorberkrone mehr an eine Jahnkrone, oder bei einem System sehr ans Ksortadersystem, auch Hauftstem, und ein Blasen= und ein Schwanenhals sind bei mir nicht weit genug getrennt. Mir sehen Sie dergleichen wol nach! Dasgegen weis ich Sie auf meine Tochter an."

Der Hauptmann machte, d. h. zeigte, die größten Augen seines Lebens; er sand in diesem Badeorte zu viel Wirrwarröknoten. Doch aus Dankbarkeit gegen das Mädchen, das heute einen so kühnen Antheil an seinem Schicksale genommen, sagt' er nur: "Das schone Fräulein, dem ich viel Dank schuldig bin, hat blos Ihren Namen

zu nennen vergessen."

"So seib ihr Bolt", wandte sich der Bater an die Tochter; "wenn ihr nur eure Taufnamen habt, unter Briefen und überall, nach des Baters Namen fragt ihr keinen Deut. Ich und sie heißen

Ragenberger, Herr von Theudobach."

Der Hauptmann, der nach mathematischer Methode aus allen bisherigen Hindeutungen auf einen Brieswechsel mit ihm gar nichts heraussummirt hatte als den Heischefat, daß man hier erst hinter manches tommen müßte, setzte, wie jeder Sternseher, sest: "Zeit bringt Rath; ein jeder Stern, besonders ein Bartstern, muß erst einige Zeit rücken, bevor man die Elemente seiner Bahn aufschreidt; solgslich rücke der heutige Abendstern nur weiter, so weiß ich manches lich rücke der heutige Abendstern nur weiter, so weiß ich maches den Hauptmann: Erdserne von ihm wäre ihr diesen Abend Binterztod gewesen. Sie hatte noch auf väterliche Nachbarschaft gerechnet, aber der Doctor, der sich von beiden Leuten nichts versprach als einen Abend voll dichterischer Sachen, einen Teich voll sichterwechten und Karauschen und Hechte, hatte sich längst weggebettet unten hinab; und vom Doctor hatte sich wieder weit

abgebettet der Brunnenarzt Strykius, in einer geistigen Gescheidung von Tisch. Theoda schwieg lange neben dem geliebten Manne, aber wie voll Wonne und Neichthum! Und alles um sie her überfüllte ihre Brust. Ueber die Tasel wölbten sich Kastanienbäume, in die Zweige hing sich goldener Glanz, und die Lichter schlüpften bis an den Gipfel hinauf, über welchen die selsten Sterne glänzten; unten im Thale ging ein großer Strom, den die Nacht noch breiter machte, und redete ernst herauf ins lustige Fest; in Morgen standen helle Gebirge, auf denen Sternbilder wie Götter ruhten; und die Tonseen der Musik slogen spielend um das Ganze, hinzunter, hinauf und ins Herz.

Theoda, durch jeden eigenen Laut einen vom Dichter zu versicheuchen fürchtend und für ihre sonst scherzende Gesprächigkeit zu ernst bewegt, stimmte wenig mit der redelustigen Gesellschaft zussammen, welche desto lauter und herzhafter sprach, je mehr die Musik tobte; denn Tischmusik bringt die Menschen zur Sprache, wie Bögel zum Gesang, theils als Feuers und Schwungrad der Ges

fühle, theils als ein Ableiter fremder Spurohren.

Blos der Hauptmann konnte sein Ich nicht recht mobil machen; er hatte so viele Fragen auf dem Herzen, daß ihm alle Antworten schwer abgingen. Theoda, welche schon nach Nießens Schilderung mehr Angrenzung an Nieß'sche Leichtigkeit erwartet hatte, und vollends von einem Dichter, konnte sich die in sich versenkte Einfilbigkeit nur auß einem stillen Tadel ihrer öffentlichen Anerkennung erklären, und sie gerieth gar nicht recht in den schenzenden Ton hinein, den Mädechen oft leicht gegen ihre Schreibaötter, auch aus einer mit Seuf-

gern und Wonnen überhäuften Bruft, anzustimmen wiffen.

Der Brunnenarzt Strokius, der sich ihm mit einem festgenagels ten Unlächeln gegenüber gesett, befiel und befühlte ihn mit mehrern Unspielungen und Anspülungen seiner Werke; aber ber hauptmann gab - bei feiner Unwissenheit über ben Dichter und darüber, baß man ibn bafür bielt — unglaubliche Querantworten, ohne zu versteben und ohne zu berichtigen. So gewiß boren die meisten Gesells ichafter nur Ginen, fich felber; fo fehr bringt jeder ftatt der Ohren blos die Bunge mit, um recht alles ju schmeden, was über dieselbe geht, Worte ober Biffen. Sat fich ein Mann verhört, folglich nachber versprochen, und endlich darauf sich aufs Unrechte und Rechte besonnen, so blickt er verwundert berum und will wiffen, wie man feinen zufälligen Unfinn aufgenommen; er fieht aber, baß gar nichts davon vermerft worden, und er behalt dann zornig und eitel ben wahren Ginn bei fich, ohne die fremden Ropfe wieder berzuftellen in bas Integrum bes eigenen. Daber verstehen sich wenig andere Menichen als folde, die fich ichimpfen, weil fie von einerlei Unichauun= gen ausgeben.

Sier führt mich die lange vorstehende Bemerkung beinahe in die Bersuchung, nach vielen Jahren wieder

## ein Extrablättchen

ju machen. Denn eben die gedachte Bemerfung hab' ich erst por einigen Tagen im neuesten Bande bes "Rometen" gelesen; ja ob sie nicht gar, wie fast zu befürchten, noch in einem britten Buche von mir sich beimlich aufhält, das weiß der himmel, ich aber am wenig= ften. Denn woher follt' ich nach ein paar Jahrzehnten wiffen ober erfahren, was in meinen fo gahl = und gedankenreichen Werken fteht, da ich fie, ausgenommen unter bem Schreiben, fast gar nicht ober nur zu oberflächlich lefe, sobald nicht zweite ober dritte Auflagen gefordert werden, in welchem letten Falle ich mich fogar ruh= men darf, daß ich den "Gesperus" dreimal (zweimal im 18. Jahr= hundert und einmal im 19.) so aufmerksam durchgelesen als irgend= ein Mitlefer aus einer Leihbibliothek, welcher excerpirt. - Eben jeh' ich noch zum Glud, ba ich, wie gesagt, mich auch unter dem Schreiben immer lese, daß ich den Sat oben fragweise angefangen, unten aber, wegen seiner unbändigen Länge, mit einem Fragezeichen ju fchließen vergeffen. - Denn, um gurudgutom= men, kann ich wol bei der Menge wichtiger Bücher, welche die Bergangenheit und das Ausland aus allen Fächern liefern, und wovon ich noch dazu die besten, vor vielen Jahren gelesenen wieder durchgeben muß, weil ich fie jest beffer verstebe, ber neuen Sup= plementbibliotheten in jeder Meffe gar nicht zu gedenken: fann ich da wol Luft und Zeit gewinnen, einen mir so alltäglichen und bis zur Langweile befannten und auswendig gelernten Autor wie mich in die Sand zu nehmen? Was in unserm Jahrhundert Ge= lehrte zu lesen haben, welche Berge und Bergketten von Büchern, leibet feine Bergleichung mit irgendeinem andern, ausgenommen mit bem nächsten zwanzigsten, wo fich bie Sachen noch schlimmer zeigen, nämlich zweihundert neue Büchermessen mehr. Wahrlich, da brauch' ich keine Sorbonne, welche mir, wie einmal bem Beter Ramus, bas Berbot auflegt, die eigenen Berke zu lefen. Aber warum fährt, bellt, schnaubt und schnauzt benn irgendein fritischer Schoosbund mich an, wenn ich, statt bes eigenen Lesens, nichts wiederhole als zuweilen eigene Gedanken? Sind's aber vollends Gleichniffe, fo möcht' ich nur erst den fremden Mann kennen, der bei meiner Ueberschwängerung damit folde aus neunundfunfzig Bänden behielte; vollends nun aber ber eigene Bater, welchem Geborenes und Un= geborenes durcheinander schießt, und ber oft (ber gute Mann!) gehn ungedruckte Geburten auf dem Papier ungetauft liegen läßt und dafür eine alte, schon gebruckte unwissend wieder in die Kirche trägt und über bas Beden balt. - -

Da Stryfius, wie gesagt, durch alle Halbantworten Theudobach's nicht aus seinem Misverständniß, dieser sei der Dichter, herauskam, so ließ er sich auch durch nichts halten, er mußte der ganzen auf dem Gesichte des Hauptmanns convergirenden Gesellschaft zeigen, daß er selber Verdienst schäe und besitze. Das Wetter, dacht' er bei sich, soll den Dichter erschlagen, wenn er nicht merkt, daß ich mir etwas aus ihm mache! Er knüpste daher von neuem so an: "Ich darf wol unberusen im Namen der ganzen Gesellschaft unsere Freude über die Gegenwart eines so berühmten Mannes ausdrücken. Sie haben zwar bessere Gegenden gezeichnet, aber auch unsere verdient von Ihnen aufgenommen zu werden."

Der Hauptmann, der, zum Geniecorps gehörig, sich dabei nichts denken konnte als eine militärische Zeichnung zum Nachtheil der Feinde, nicht eine poetische zum Bortheil der Freunde, gab, aufgemuntert, weil er endlich doch ein vernünftiges, d. h. ein Handwort wort, zu hören und zu reden bekam, zur Antwort: "Wenn hier eine Festung ist, so thu' ich's. Zede ist übrigens überwindlich, und mich wunderte besonders, in demselben Buche Anleitung zur unüberwindlichsten Vertheidigung und zur sieghaftesten Belagerung auzuressen,

wovon ja eines eo ipso falsch sein muß."

Hier lächelte Strufius verschmitt, um bem Krieger zu zeigen, daß er die Allegorie ganz gut capire; ihm war nämlich, wie allen Prosaseelen, nichts geläusiger als die vermooste Aehnlichkeit zwischen

Liebe und Krieg.

Der Hauptmann suhr etwas verwundert sort: "Mich dünkt, durch Approchen, durch die dritte Parallele, wobei man über der Bruste wehr sechten kann, durch salsche Angrisse" — hier nickte Strykius unaufhörlich zu und wollte immer lächelnder und schalkhafter ausziehen — "und am Ende durch den Generalsturm wird jede Jungsfrau von Festung erobert."

"Ich weiß nicht", sette ber Hauptmann, gang erbittert über ben anlachenden Narren, hingu, "ob Sie wissen, bag ich gum Genie-

corps gehöre."

"D, wer mußte es nicht von uns", erwiderte er schelmisch, "und

eben das Genie trägt den Röcher voll Liebespfeile."

Da wurde wie von einem Schlagsluß der Arzt aus seinem Anlächeln weggerafft durch des zürnendrothen Hauptmanns Wort: "Herr, Sie sind ein Arzt, und darum verstehen Sie nichts von der Sache!"

Dhne weiteres wandte er sich zu Theoda und fragte mit sanfter Stimme: "Sie, Vortreffliche, scheinen mich zu kennen, aber boch weiß ich nicht wodurch." — "Durch Ihre Werke", sagte sie furchtsam. — "Sie hätten die einen gesehen und die andern gelesen?" sagte er und wollte über den Unterschied zwischen seinen um die

Festung gebauten Werken, und seinen darin geschriebenen noch ein Wort fallen lassen, als sie ihre Augen gegen ihn aufhob und aufthat wie ein Paar Chrenpforten —. Aber beide wurden unterbrochen.

#### 31. Summula.

# Anfdedung und Sternbededung.

Theoda bekam ein versiegeltes Padet, mit der Bitte auf dem Umschlag, es sogleich zu öffnen. Sie that's. Anfangs kam blos ein Band der Allgemeinen deutschen Bibliothek heraus, dann in diesem, zwischen dem Titelblatt und dem gestochenen Gesicht eines berühmten Gelehrten, ein Briefchen von Nieß, und dann das Brief-

chen von Theoda an Theudobach.

Nieß schrieb: "Ich ehre Ihr Feuer. Ich verdamme meins. Ich bin felber ber Dichter, für beffen Freund blos ich mich leider unterwegs ausgegeben, und beffen Feind ich eigentlich baburch geworben. Ich vergebe Ihnen gern Ihren öffentlichen Biderspruch gegen ben meinigen; aber als Gegengeschent bitt' ich Sie, mir auch meine vielleicht indiscrete, boch abgedrungene Eröffnung zu verzeihen, daß Sie an mich geschrieben. Sier ift Ihr Brief, hier ift die Abschrift meiner Antwort darauf. Sier ift sogar noch mein, wenn nicht getroffenes, boch zu errathendes Gesicht por der Allgemeinen deutschen Bibliothet und bazu eine Recension Seite 213 darin, worin freilich nichts Wahres ist als die Namenjagd, daß ich nämlich meinem Geschlechtsnamen Nieß ben Vornamen Theudobach vorgesett. Rurg, ich bin der Dichter der unbedeutenden Trauerspiele, die mir jest felber eins bereiten. Ich verwunsche jede Minute, wo ich Ihnen etwas so Gleichgültiges verbarg, als mein Name ift. Das Beffere habe ich vielleicht zu wenig verfehlt. Sier ift nun Ihr Brief, meine Sandschrift, mein Geständniß, sogar mein Zerrbild. Um himmel entfernt fich die Benus nicht über 47 Grade vom Bilbe bes Dichtergottes: wollen Sie fich weiter entfernen?"

Schweigend gab Theoda dem Hauptmann Nießens Brief, Recension und Aupferstich mit der Unterschrift: Theudobach von Nieß. Ihr Herz quoll, ihr Auge quoll. Was hatt' ich ihm gethan, rief es in ihr, daß er mein Herz so nahe aushorchte, daß er mich zu einem öffentlichen Irrthum verlockte, und daß ich beschänt dem Bolkslächeln preisgegeben bin: was hatt' ich ihm gethan? Sie dauerte der eble Mann neben ihr, als ob sie und der Poet zusammen ihm Lorber und Genie abgeplündert hätten, und sie wollte, als hätte sein Herz davon Risse bekommen, alle gern mit

ihrem ausfüllen. Die anders klang und schnitt jett die Musik in die Seele! Wie anders sahen die Riesenwache von Bäumen und die tollkühnen Nachtschmetterlinge an den Lichtern aus! So ist das Leben und Schicksal immer nur ein äußeres Herz, ein widerscheinender Geist, und wie die Freude die Wolken zu hohen, nur leichtern Bergen aushebt, so verkehrt der Kummer die Berge blos zu tiesern, sestern Bolken. Theoda sah recht starr in die kleine Morgenzöhe des heraussiehenden Mondes, um durch starkes Ausmerken und Ofsenhalten das Jusammenrinnen einer Thräne zu verhindern; als aber der Mond heraustam, mußte sie die Augen abtrochnen.

#### 32. Summula.

## Erfennscene.

Der hauptmann las febr lange im Briefe und in ber Recenfion, um Licht genug zu bekommen. Lange durchfah er Riegens Bildniß vor der Allgemeinen deutschen Bibliothet, deffen Aehnlich: feit ihm nicht recht einleuchten wollte; weil diese überhaupt Ropfe porn por dem Titelblatt nicht viel kenntlicher darstellte als im Werke felber. Doch wird bamit nichts gegen ben gebliebenen Werth eines Werks gesagt, bas von jedem guten Kopfe Deutschlands ohne Musnahme wenigstens eine volle Seite, noch bagu mit Namens: unterschrift aufweift, nämlich die mit seinem Ropfe vorn vor dem Titelblatte. Der hauptmann, ber so ploglich aus ber Connen-finsterniß in ben hellen Mittag herabsiel, wandte sich gar nicht an Theoda, sondern zuerft an die Tischgesellschaft, erklärte laut: nicht er fei ber große Dichter, fondern herr von Nieß; er habe gwar etwas geschrieben über die alte hollandische Fortification, aber er ersuche also jeden, die Bewunderung, die er ihm zugedacht, zurudgunehmen und ber Behörde ju ichenten. Darauf riß er ein Blättchen aus ber Schreibtafel und fchrieb an Berrn von Rieß: er nehme gern fein unschuldiges Misverständniß gurud, ftebe aber gu jeder andern Genugthuung bereit.

Alls dies alles bekannt wurde, und dem Brunnenarzte zuerst, so brachte dieser jeden Abgrund versilbernde Mondschein sogleich zwei laute Toaste auß: "Einen Toast auf den Mathematiker von Theusdobach! Einen Toast auf den Dichter Theudobach von Nieß!" rief er. So tanzte der frohe Mann nicht nur nach jeder Flöte, sondern wie H-n nach jeder Flötenuhr, die eben außschlägt; und auf die vorige schnelle Unrede des Hauptmanns an ihn, welche, auß der Tafelsprache in die Schlachtsprache übersett, doch nur sagen wollte:

crepire! verfette er freudig: "Muf 3hr langes Leben!"

Jest endlich kehrte sich Theudobach an die Jungfrau, welche auf ihre Kosten ihn mit dem Sonnenlehn-eines großen Dichters belehnt hatte, und wand, indem er schmerzlich und vergeblich über Gutmachen nachsann, die bittende Frage heraus: wie alle diese Misverständnisse möglich gewesen. — "Ich bitte Sie", sagte sie mit müder Stimme, "meinen Bater zu fragen, der alles weiß." Er schwieg. Trauerndes Nachdenken auf dem starken Männergesicht rührte die Jungfrau immer stärker; ihre Seele litt zu viel und konnte wieder nicht alle Zeichen verbergen, welche die fremde Theilnahme vermehrten. Hastig stand sie endlich auf, sagte ihrem Bater etwas ins Ohr, dieser nichte, und sie verschwand.

### 33. Summula.

# Abendtischreden über Schanspiele.

Much Ragenberger hatte unten einige Werthers: Leiden auß: gelitten, und zwar schon bei der Krebssuppe, weil da noch die ganze Tischgesellschaft als eine niedere Geiftlichkeit zum Kirchendienste für ben Dichtergott angestellt faß, welcher ber Sauptmann gu fein ichien; wozu noch ber Rummer ftieß, daß er feinen Stroffius nicht por sich hatte. Ein folder Birthstisch war für Ragenberger ein Rabentisch. Er erklärte beshalb gern ohne Neid ber nächsten Tisch= ede, daß er als Urgt über Buhnenscribenten seine eigene Deinung habe, und folglich eine diatetische. Ein Luftspiel an und für fich, fuhr er fort, verwerfe niemand weniger als er; benn es errege häufig Lachen, und wie oft burch folches Lachen Lungengeschwüre, englische Krankheit, nach Tiffot Etel - wenn auch nicht gerade ber am Stude felber, ja durch bloße Spagvorreden Rheumatismen gehoben worden, wiff' er gang gut. Ja, ba Tiffot eine Frau anführe, die nicht eber als nach dem Lachen Stühle gehabt, so halt' er allerdings ernsthaft einen Sit im Romödienbause für so aut als ein treibendes Mittel, sodaß jeder aus feiner Leidensgeschichte, wie man fonft bei einer andern gethan, ein Luftspiel machen tonne.\* Daher, wie der Quadfalber gern einen Sanswurft, fo febe der Argt gern einen Luftspielbichter bei sich, damit beider Argneien, nach Berhältniß ihres Werthes, von gleichmäßigen Spaßen unterftütt und eingeflößt würden.

"Das Trauerspiel aber, Herr Doctor?" fiel ein junger Mensch

ein, der zu beantworten glaubte, wenn er befragte.

<sup>\*</sup> Die Confrérie de la Passion 1380; ber Bifchof von Angers machte für fie aus ber Baffion eine Romobie.

Gleichwol glaube er, fuhr er ohne Antwort fort, Verstopfung und bergleichen ebenso leicht durch einige Gennes = und Recept= blätter zu heben als durch ein vielblätteriges Luftspiel, und ein Apotheker sei hier wenig verschieden von einem Sanswurft. Er toune sich benten, daß man ihm hier das Trauerspiel einwerfe; aber entweder errege diejes gar nichts - bann gabnte man ebenfo aut und noch wohlfeiler in seinem warmen Bett -, ober es errege wahre Traurigkeit, wenn auch nur halbstündige. Nun aber sollten boch Dichter, bachte man, wie Rogebue, und beren Runftrichter fo viel burch Aufschnappen aus ber Arzneifunde zufällig miffen, baß Traurigkeit Leberverftopfung, folglich Gelbsucht - woher jonft der gelbe Neid ber Trauerfpieler gegen einander? - gurudlaffe, ferner entfalzten Urin, ein icharfes Thranen - ber größte Beweis ber Blut= anstemmung in ben Lungen - und fogar Darmframpfe. Auf lettere babe man jogar bei Befen, die in gar fein Schauspiel geben ober fonst Geelenleiden gehabt (benn es gebe feine andere, da nur die Seele, nicht der bloge Körper empfinde und leide), nämlich bei traurigen Siriden\*, geschloffen aus den fleinen Anotchen in ihrem

Unrathe, als den besten Zeichen von Krämpfen.

"Erharteten freilich", fuhr er feurig fort, "Buhnenthranen gleich Sirichtbranen ju Bezoar, jo ichrieb' ich wol felber bergleichen Spaß und bewegte bas Berg. Aber jest, beim Benter, muß ber mabre Argt mitten unter ben weichsten, himmlischsten Gefühlen ber Damenbergen jo icharf bas Beltliche bagwischen commandiren, als ein Offigier unter ber Meffe feinen Leuten bas Gewehrstreden und beben. Bielleicht aber gab' es einen Mittelmeg, und es ware weniaftens ein officineller Anfang, wenn man bas Trauerspiel, fo gut es ginge, bem Luftfpiel naber brachte burch eingestreute Boffen, Fragen und bergleichen, die man benn allmählich fo lange anhäufen fonnte, bis fie endlich bas gange Trauerspiel einnähmen und befesten." Eine folche Unaftomoje und Rirchenvereinigung des Webund Luftspiels, feste er bingu, eine folde Reinigung der Tragodie burch die Romodie ware zulest so weit zu treiben - ja in einigen neuesten Tragodien fei fo etwas -, daß man burch gange Stude bindurch recht berglich lachte. Er fragte, ob benn fomijche Darftellung fo ichwer fei, ba man in Frankreich im fiebzehnten Jahr: bundert die ernstesten biblischen Geschichten\*\* in burlesten Berfen begehrte und befam; wie er benn überhaupt wunsche, daß ernfte Dinge, 3. B. Manifeste, Todesurtheile u. bgl., öfter im gefälligen Gewande, nämlich burlegt vorgetragen wurden. Er berief fich noch auf die fonft im Trauerspiel so ernsten Frangosen, benen Noverre

<sup>\*</sup> Haller's "Physiologie", Bb. 5. \*\* Flögel's "Geschichte ber komischen Literatur".

die tragischen, Horatier" Corneille's als einen pantomimischen Tanz gegeben, folglich in Sprüngen; welches schön an den griechischen Namen der Tragödie, nämlich Bockspiel, erinnere. Sogar er selber getraue sich, seinen stärksten Schmerz über einen Berluft, 3. B. seines Freundes Strykius, durch bloßes Tanzen auszudrücken in einem Schäferballet, oder in einem Hopstanz, oder im Fandango.

"Also hatt' ich", beschloß er, "bie entfraftende Empfindsamfeit, die man uns auf den Thranenwegen des Meibom'schen Drufen, der Thranenkarunkel u. f. w. hereinschießen läßt, leicht durch Bossen

gedämmt."

Hier konnte ein winddurres Landfräulein aus dem Bordorf und der Borftadt der Hauptstadt, das sich längst auf Rührung gelegt, sich nicht länger halten. "Dies kann er Narren weismachen", sagte sie leise vor seinen Ratzenohren zu ihrer Mutter. "Närrinnen allerdings nicht", sagte er noch leiser zu odigem Posthalter im ersten Bande. Das hagere Fräulein suhr leise gegen die Mutter sort: "Freilich, rohe Kerls rührt nichts; eine Seele aber, die zarte gespannte Nerven hat, sühlt allein, was weiche Nerven heißen, und fragt nach nichts bei der Rührung. Ach, wie weit sind noch alte Personen hinter den jüngsten oft zurück!"

Auch der Doctor versetzte wieder leise: "Mangel an Fett, Herr Bosthalter, können Sie im ersten Bande von Walther's köstlicher "Physiologie» gefunden haben — der sich vom berliner Zergliederer Walter so unterscheidet wie beider Wissenschaften, also wie Geist von Körper —, Fettmangel macht zu empfindsam; denn die Rerven liegen halb nacht da und stoßen sich an alles. Ein Fetter hingegen führt sie wie Sier unter diesem Uebergusse gut bewahrt bei sich; Speck schützt gegen geistige Hitz und gegen äußerliche Kälte."

Giftig redete den diden Doctor felber bas Fraulein an und fagte: "Ich kenne boch manche beleibte Bersonen von Empfindung."

"Bon biesem Schlage", versetzte er, "öurfte ich selber sein, meine reizende Grauäugige! Im Borbeigehen, bei Ihren himmelgrauen Augen will ich doch anmerken, daß es gar keine blaue und keine schwarze Augen unter den Menschen gibt (grüne und gelbe jedoch), sondern was sie so nennen sind nur graue und braune, weil die Iris nie blau und schwarz aussieht. Aber zurück! Di ich nun gleich als ein Mann von Talg bier am Taselende den Fettschweif vorstelle, den sich das kirgisische Schaf nachfährt auf einem Wägelchen, so hab' ich doch auch zwei Augen und ein Schnupftuch; wie oft hab' ich nicht unter dem heftigsten Lachen Thränen vergossen! Desgleichen bei Kälte von außen, im Schlitten. Ueberhaupt, wie könnte man als gefrorene Winterbutter erscheinen, wäre man nicht äußerst weich? Aur das Weiche kann gefrieren, Gnädige, nicht das Harte."

Bum Glud für einen Baffenstillstand unterbrach eben ben Doctor ber oben toaftende Stryfius mit feinen Neuigkeiten. Schwer ging ienem die unbegreifliche Berwandlung der beiden Edelmänner in ihr Widerspiel ein. Als er aber endlich das Wahre begriff und erhörte, und baß Rieß bisber wie die alten Manuscripte ohne Titelblatt gewesen und endlich sich eins vorgebunden, sein Ramense pergament, und baß er blos nach Autorsitte sich ben Namen Theudos bach geborgt und eingeätt, fo tonnte fich ber Doctor einiger Bemertungen und Berwunderungen nicht enthalten, fondern geftand: ein anderer als er hatte bies ebenso aut errathen konnen; bie Ramenrasur und : Tonsur durch Recensenten gebe leicht Ramenalibi und Namennachbrucke ber Autoren. Ja er fand hierin Aehnlich= feit zwischen großen Autoren und großen Spigbuben, baß beibe bei ihrem Geschäft fremde Namen annehmen, und führte aus des babiichen Hofrathe Roth Gaunerlifte von 1800 mehrere zweite Autor: namen an, wie fonft frangofische Bringen zweimal getauft murben, 3. B. ben großen Allgeier, den burren Berrgott, ben fleinen Bappenbeimer, ben reichen Bettler ober Spatenbarm, ben großen Saufchneiber, ben Bennenfanger, ben welfchen Mattheis, furz lauter Namen, worüber die Gaunerbande die mahren fo vergift wie das Bublifum bei Autoren.

### 34. Summula.

# Brunnenbeangstigungen.

Nach dem Entwidelungsabende erschien Theoda nie an der öffent: lichen Tafel mehr; weber väterlicher Spott noch Bant bezwangen fie. Sinter ihrer jungfräulichen Scherzhaftigfeit und Entschloffenheit, bas Rechte jogar auf Roften der Form und Gewohnheit gu ergreifen, lag ein empfindliches, lange nachfühlendes Berg verborgen. Leider hielt dieses jeht die Dornen der Uebereilung in seinen Bunden fester. Wie follte fie Unbescholtene das fleine Gewehrfeuer der weiblichen Blide ertragen? Und boch ließ fie fich von diefen mit Quedfilber gefüllten, organifirten Nachtichlangen noch lieber anleuchten, als von ben zwei Brautfadeln ber Mugen bes Sauptmanns anglangen, ber bamit in ihren offen gelaffenen Bergtammern alles hatte feben tonnen, mas er gewollt. Nur Nieß ftieß ihr ohne befondere Berlegenheit von ihrer Seite auf; gegen ihn und beffen Baffagiercharaftermaste glaubte fie, wiewol fie eigentlich ihm bas öffentliche Unrecht angethan, ordentlich bas meiste Recht zu haben. Man mag nun dies baraus berleiten, daß bie weibliche Geele leichter vergibt, wenn fie Unrecht gelitten, als wenn fie es gethan, oder daß sie Irthümer lieber verdoppelt als zurücknimmt, und sich lieber am Gegenstande derselben rächt als an sich selber bestraft, oder daß ihr sich ihr Inneres so abspiegelt, wie im Spiegel sich ihr Augeres, nämlich jedes Glied verkehrt und daß linkische Herz auf der rechten Seite; oder man mag es daraus erklären wollen—was fast das vorige wäre, nur in andern Wendungen—, daß Frauen—jeelen dem milden Dele gleichen, welches, entbrannt, gar nicht zu löschen ist (denn Wasser verdoppelt's) außer durch die kühle Erde, und daß sie sich wie der Besud durch Auswürfe nur desto mehr erbeben, oder daß ihre Fehler den Menschen gleichen, welche, nach Young, durch den Krieg, d. h. durch das Erlegen, sich erst recht bevölkern; kurz, wie man Theoda's Betragen auch ableite, ich bin der Meinung, daß ich mehr recht habe, wenn ich behaupte, daß sie Herrn von Nieß weniger liebt als den Hauptmann. Ich beruse mich hier auf nichts als auf die Summeln, die noch kommen.

Ihre Brunnenbelustigungen bestanden jett, außer einigen hinter Schnupftuch und Bett- und Fenstervorhang versteckten Thränen, darin, daß sie zuweisen mit ihrem Bater ausging, der etwas an sich hatte, um damit Jünglinge leicht wegzuscheuchen, oder daß sie einsam die Berge der Blumenebene bestieg, wenn eben Ball, Schauspiel oder Essen war, oder daß sie in das Tagebuch an ihre Freundin slücktete wie au eine nah berübergestogene Brust.

Diefes ergähle fich benn felber.

#### 35. Summula.

## Theoda's Brief an Bona.

"Bona! Ich war Dir nie ernst genug, jetzt, bächt' ich, wär' ich's. Doch kann ich mich irren, und ich bin vielleicht nur wund. Herzen und Cloden bekommen so leicht Sprünge bei starkem Bewegen. Wär' ich nur mit meinem an Deinem schneeweißen Hasse, es sollte bald beil sein. Gräme Dich nicht voraus, ich habe nicht verloren, nicht einmal ein Stüdchen Liebe, blos ein paar Dummsbeiten. Nur der Mond, der mir beim Aufgang die Augen wässerte, steigt jetzt immer höher und zieht mit Gewalt blutwarme Tropsen aus der Brust herauf; so zieh' er denn fort!

"Ach, Bona, ich weine. Denn ich habe bumm gesehlt; und Du sollst heute alles wissen. Nur wird es mir fauer, Dir bas lange historische Zeug auszubreiten, da ich bessen so fatt und genug habe. Wir brauchen einen ganzen Herbst bazu, eh' wir beide fertig sind

mit der Sache.

"Berr von Rieß ift ein Spigbube: er ift eben ber Dichter

Theudobach eigenhändig, zu dem er mich geleiten wollen. So also ist eine heutige Mannse und Schreibperson! Wenn nun, sage mir, die bessern Schauspieldichter nicht redlicher sind als ihre Schauspieler oder irgendein feinster Dieb: auf was hat sich eine gute Seele zu verlassen? Auf Gott und eine Freundin, wahrlich auf sonst nichts. Wär' ich nur über Deine Sorge und Bürde hinweg, und wäre Dein Kind an Deiner Brust, so fragte ich keinen Deut nach Bezgebenheiten, sondern säße bei Dir und erzählte sie.

"Rurz, das geschmeidige, gewundene Schlangenwesen der Männer, das sich dis sogar in den Sonnentempel der Kunst einschlängelt, legte sich auch an mich und meinen Vater, und kroch ein unter dem Ramen von Theudobach's Freund. Er konnte mithin jedes Wort bören, was ich von ihm dachte: es war so gut, als war er mit

meiner Seele in mein Bebirn eingesperrt.

"Um uns alle recht in seinem blauen Dunft herumguführen, fprengt er aus, der Poet komme erft abends, wenn er feinen "Ritter" vorlese. Bermuthlich war sein Blan, wenn wir so alle mitten im Jubiliren über feinen Ritter und im Bormuficiren bes Ständchens fagen, vom Seffel aufzustehen und zu fagen: Ich bin ber Mann felber. Zum Unglud für ihn und für mich verfalzte ihm ein Namens= vetter bas gange Tedeum. Es tritt nämlich, gerade als uns Frauen Die Bergen steilrecht himmelan brennen, ein edler junger Mann herein, den alle Mädchen für den Maler und für das Urbild des Ritters zugleich anseben muffen, nicht etwa ich allein. In einem Traum tüßt' ich einmal einer boben bimmlischen und doch fanften Geftalt bes noch ungesehenen Dichters die Sand: gerade fo fah ber Fremde aus. Da fein Name wirklich Theudobach war, und er auch allerlei geschrieben, wiewol nur über Mathematik, so war er neugierig und zornig bierbergereift, um ju feben, wer ibm bier feine Rolle nachspiele. Kurz, in der Minute, da Nieß sich als den Theudobach bemastirte, steht der zweite beffere ba, der ihn in die alte Nieß'sche Chauve-souris-Maste zurückstedt. Und wahrlich, wer nur beide nebeneinander stehen fah, den Sauptmann Theudobach in einer Gestalt, seines riesenmäßigen Urahns nicht unwürdig, und bas feine Schachfigurchen Rieß, an ihm hinauf Sturm laufend, ber mußte es machen wie ich und an alle Deine vernünftigen Rath= schläge nicht benken. Ich ging nämlich öffentlich zum Hauptmann und erklärte ihn für den Dichter. Mir glüht hier schmerzlich das Geficht, und ich bente an meines Baters Bort: Durch Giligkeit entstehe oft Keuer, und durch Langfamteit werd' es stärker, weil die Leute die Sachen gerade umtehrten. Indeß war jeder meiner Meinung, auch noch unter bem Abendessen; gleichwol lauf' ich jest als das maulbronner Gundenbodchen herum und werde von ben andern Gundenzidlein meines Geschlechts heimlich angemedert. Denn Nieß ichidte mir unter bem Gffen meinen Brief an ihn und feinen Rupferftich; furg, ber Staar wurde mir mit ber Staarnabel

gestochen, und ein bischen bas Bergen babei.

"D, wie war ich binter meiner Augenbinde, als hätte ich fie mir vom Amor geborgt, so rubig-froh! Wenn ich Dir erft fünftig einmal male, wie himmlisch ber Sternenabend war, folange mir ibn nicht mein Schmerz umzog; wie rein : beiter ich an ber Seite bes auten Menschen faß, ben ich noch für den poetischen Traumgott meiner Jugendträume ansah, und wie froh ich mein Auge auf alles um mich warf, auf die erleuchteten Baume, auf jeden Gaft am Tifch, wie auf die Sterne über mir; wie immer bas freudige Serg übertochen wollte, und wie ich gern die armen Nacht= schmetterlinge verscheucht batte, die sich an den Lichtern gerftorten; und wie ich in die aufdämmernden Wolken in Often mit feuchten Mugen fab und bachte, wie gar ju felig wird bich vollends bein beglückender Mond machen, wenn er dich so findet! Er fand mich nicht mehr fo, er fand mich voll Scham und Gram. Ich fab ibn an - Dein stillendes Auge ware mir beilfamer gewesen -, ich grub meins ordentlich ein in seinen Glang und bachte bann nach, wie anders, anders es gewesen ware, ware alles so geblieben, welch eine unvergefliche Baradiefesnacht, die noch in feinem Traume gewohnt, ich hatte durchleben und ewig im Bergen halten durfen! Es follte nicht fein, bas zu große Glud. Indeß, glaub' ich, durch= quellt feine Thrane fo beißschmelgend ben gangen Menichen als bie, die er fallen laffen muß, wenn er, ebenso beiter wie andere in einem weiten, buftenden, webenden Arfadien angelangt und ftebend, plots= lich von irgendeinem einsamen Unglud umgriffen wird und nun mitten unter dem allgemeinen Gesange: "Freut euch des Lebens". ben er mitfingt, leife fagt: Freuet euch bes Lebens - meins ift

"Ach, wozu dies alles? Aber eine wichtige Regel macht' ich mir, und ich wollte, besonders die Männer hielten sie heilig: schone, o schone jede Seele bei einem Lustseste, weil es ihr viel zu weh thut, mitten in der allgemeinen Freudenernte ganz allein gar nichts zu haben und doch noch, bei dem Centnerach in der Brust, mit einem leichten Lächelgesicht dazustehen. Daher sollten besonders die Liebhaber und die Aeltern uns arme Mädchen mit Qualen verschonen auf Bällen, Hochzeitssesten, Maiensesten, Beinlesen. Ach, wir leiden nie mehr als in Gesellschaft! Die Männer vielleicht in der Einsamkeit: ich weiß es nicht.

"Jest sah ich nicht mehr ab, warum ich Umstände mit der Tasel machen sollte; unglücklich konnt' ich ja in der Einsamkeit so gut sein als in der Gesellschaft. Ich ging davon, und sagt' es dem Bater. Das Allerdümmste, dacht' ich, denken doch die Bade-

gäftinnen ohnehin von mir, alfo ift nichts zu verderben an den

Dummheiten.

"Ich tonnte aber unmöglich schon nach Haus und unter die Dachenge; ich mußte ins Weiteste; ich wollte die Sterne bei mir behalten. Da sentte mein ganzes Herz sich plöhlich auf die unsichtbare Brust meiner toden Mutter. Ich dachte an die Zauberhöhle, durch beren wunderbare Lichter sie einst die auf ihren Armen aufhüpsende Tochter durchgetragen; und ich erfragte unten im Vorse den Höhleneingang. Der Mond schien an die Kforte; die Kinder batten davor gespielt und Ketten von Dotterblumen und ein kleines Gärtchen von eingesteckten Weiden zurückgelassen. Ich öffnete die Thür, um vor die weite, wie ein Leichnam in die Höhle begrabene Kinsterniß zu treten; aber als der Mond seinen Schimmer lang hineinwarf und ich meinen Schatten drinnen in der Höhle liegen sah, so schattengestalt meiner Mutter in ihrem Grabe schlassen. Da eilt ich davon und dachte mir Dich und Dein Wohl, um mein Gerz zu wärmen. D lebe wohl!"

Spätere N. S. "Sein Herz ift sein Gesicht — ich rebe vom Hauptmann. Aus Zartheit wich er mir bisher aus, aber er schickte mir burch meinen Bater ein Blättchen, worin er alle Schuld besöffentlichen Misverständnisses auf sich nimmt und durch seine Zurückziehung, um es nicht zu bestätigen, dafür zu büßen gesteht. Du wirst es lesen. Es gehe dem braven Jüngling wohl!

"Aber unendlich sehne ich mich aus diesem Gottesacker voll blühender Resselln und begrabener Schönheiten hinweg an Deine treue Brust hinan. Dennoch muß ich außharren, weil mein Bater nicht eher reisen will, als dis er, wie er fast so ernsthaft versichert, daß man bange wird, seinen Recensenten abgestraft. Ersahr ich indes Deine Niederkunft, so bin ich ohne weiteres — ohne Bater und ohne Wagen — zu Fuße bei Dir, bei meiner alten schönern Zeit. Sonderbar ist's, daß bier so manche noch außer uns weisen, die alle nicht baden und nicht trinten, nämlich Nieß und sogar der Hauptmann."

### 36. Summula.

## Bergens=Interim.

Run liefen vier Menschen wie vier Acte immer näher in den Brennpunkt eines fünsten zusammen. Aber Rieß gehörte nicht unter die Strahlen. Nachdem er lange und vergeblich bei Theoda auf den Thron des Autors sich als Mensch hinzusehen versucht, nachdem er den vielschneidigen Schmerz empfunden, daß ein bloßes

Madden, und ein begeiftertes für ihn bagu, und eine Reisegefährtin obendrein, ben Dichtergeist nur als zufällige Flamme wie bas St.:Elmsfeuer an feinen Maften gefunden, ober nur wie Blumen auf robem Stamm: fo war er feiner Sache gewiß, und Theoda's ledig, und ber Brunnenbeluftigungen frob, nämlich bes allgemeinen Lobes. Die Trompete der Kama bläft am leichtesten die Mädchen aus bem männlichen Bergen. Er war jett im Stande, fich felber gu leben und feine Unfterblichkeit einzukaffiren : gang Maulbronn schwamm ihm zu; er konnte - er that's auch - feinen Stock aus Bergeffenheit liegen laffen, damit ihn am Babemorgen die ichonern Sande herumtrugen und die Bergen babei gloffirten. Er fonnte mit wahrem bichterischen Tieffinn überall lustwandeln und feinen Menschen bemerken, da es ihm genug war, wenn er bemerkt wurde in seinen Schöpfungen mitten am hellen Tage. Er konnte sich bunbertmal öffentlich vergessen, um ebenso oft an sich zu erinnern. Obnebin konnte und mußte er den maulbronner Schauspielern als flügelmännischer Vorsouffleur vorsitzen und sich in der umberstebenden

Lerntruppe wie in einem Spiegelzimmer vervielfachen.

Dies alles heilte bas Berg; benn es gab Luft und Tumult, worin man eben Lieben so leicht versäumt als die Christen an Kirchweihtagen (Kirmeß) die Frühpredigt. Um meiften aber wurd' er von feiner Baffion burch ben Abfat beil, ben feine Saare bei ben Damen fanden. Da er vorausfah, daß feine Berehrerinnen nach einer Reliquie von ibm fo laufen würden als das Bolf nach dem Lappen eines Gehenkten, wiewol jene für das Bezaubern und diefes gegen baffelbe: fo hatt' er absichtlich feine haarschur bem Babe aufgehoben und baber feinem Bedienten verstattet, fie anzukundigen und mit feiner Begafusmähne einen fleinen Schnitthandel angulegen. In der That schlug die Speculation mit dem Flor von feinen Haarzwiebeln fo gut ein als ber hollandische mit Blumenzwiebeln; ja eine Gräfin wollte ben ganzen Artikel allein an fich bringen zu einer abeligen und genialen Berrüte : fo verfessen war alles auf die Geburten seines fruchtbaren Ropfes, es mochten Gefühle oder Loden sein. Dieser Sandelsflor seines Bedienten, wovon ihm felber gerade das Geiftigste zuwehte, das Lob, ließ ibn, wie gedacht, Theoda's Berluft mannlicher verschmerzen, als er fonft gehofft; indeß, ob er ihr gleich seine Kronungen, b. h. seine Tonsuren, nicht am forgfältigsten zu verhehlen strebte, so warf er als heiliger Bater ber Mufen boch mitten unter feinem Cardinalgefolge, aus angeborener Gutmuthigfeit, ftatt ber Bannftrablen fanfte Connenblide von Zeit zu Zeit auf die verlaffene Geliebte, um, wie er hoffte, sie dadurch unter ihrer Last womöglich aufrecht zu erhalten.

Singegen ben Hauptmann fah er kaum an, erstlich vor Ingrimm, zweitens weil er ibn nicht fah ober felten. Der gute

Meßkunftler, dem sich jett das Leben mit einem neuen Flor bezogen hatte, und welchem der Brunnenlärm sich zur Trauermusik einer Soldatenleiche gedämpft, war nirgends zu feben als über ben ungäbligen Druckfehlern feines mathematischen Räftner, welche er endlich einmal, da er fie bisber immer nur improvisirend und im Ropfe umgebeffert, von Band zu Band mit ber Feber aus: musterte. So wenig er nun Ursache batte, bazubleiben, so wenig hatt' er Kraft, fortzureisen. Bracht' er sich felber auf die Folter und auf die peinliche Frage, was ihn denn plage und nage, so fragte er nichts beraus als bies: es gebe ihm gar zu nabe, daß er ein unschuldiges Frauenzimmerchen burch feinen misverstandenen Namenwettkampf mit Nieß zu einer Ctourderie bingelockt und fie mit Gewalt in die Bußzellen ber Ginfamteit gejagt. Die Bunden ihres Chraefühls, faat' er fich, muffen fie ja noch beiber schmerzen als einen Mann die des feinigen; und ich ware ja ein Sund, wenn ich nicht alles thate was ich könnte, und nicht so weit wegbliebe von ihr als nur menschenmöglich! Dennoch fubr er oft mitten aus den tältesten Rechnungen, die ihn eben weniger zerstreuten, weil fie ihn weniger anstrengten als einen andern, gahneknirschend und schmerzenglübend auf vom Buche - er batte unbewußt fortgerech: net und fortgefühlt - und fagte: D mein Gott, mas ift benn? Dies hole der Teufel, o Gott!

Ein redlicher Kriegs: und Meßkünftler von Jüngling, der in seinem Leben nichts Weibliches weiter innig geliebt als seine Mutter, und welchem bisher das leichte Blut so ungedämmt durch das stillossen herz gestogen, weiß gar nicht, wie er sich einmal einen ganz andern Gang und Schlag erklären und erleichtern soll. Er seufzt, und weiß nicht worüber und wosür. Er möchte sterben und leben, tödten und küssen, tödten und küssen und lachen; aber er kann doch nicht seine süksalübende hölle auslöschen mit allen Ibränen der ersten Sebnsucht.

Wie wohlgemuth und froh hält dagegen ein Mann wie Nieß, der schon öfter den heißen Liebegleicher passirt ist, den bittersten Herzensharm aus! Ordentlich mit Lust schmilzt er in Thränen und schnalzt wie ein lustiger Fisch. Das Gefühl, das bei einem mathematischen Theudobach eine drückende Berle in der Auster ist, trägt er als eine schmückende außen an sich. Kurz, er gehört zu den Leuten, wovon ich einmal Folgendes geträumt. Ich hatte aber vorder gelesen, wie man in Desterreich die Compagnien zum Beten so commandirt: "Stellt euch zum Gebet! — Hiet nieder zum Gebet! — Auf vom Gebet!" Da der Flügelmann alle andächtigen Handgriffe deutlich vormacht und früher als die Compagnie sein herz zu Gott erbebt, dankend oder sehend: so tankend oder stehend: so tankend oder stehend: so tankend oder stehend: so tankend vor ganzen so für die Andacht zugestupten Compagnie im Beten stolpern odne eigene Schuld, und falls einer

eine Minute länger als der Flügelmann Gott verehrte, so wird er mit Recht vom Offizier zu allen Teufeln verflucht. In meinem Traume aber war von einem nähern Anbeten die Rede und waren mehr Commandowörter in Gang. Ich war zugleich der Offizier und der Flügelmann; die größte Schönheit Baireuths saß auf dem Kanapee; und ich sagte zu meiner Rotte: "Hergestellt euch zum Andeten! — Kniet nieder zum Anbeten! — Sehnet euch! — Hand gefüßt! — Seufzer außgestoßen! — Thränen vergossen! — Fallt in Berzweislung! — Ermannt euch! — Aufgelacht! — Aufgestanden!" Und so hab' ich und die Rotte das Romanexercitium siedenmal in so kurzer Zeit durchgemacht, daß wir fertig waren, eh' ich erwachte.

### 37. Summula.

# Mene Mitarbeiter an allem. Bona's Brief an Theoda.

Noch immer blieb der Doctor Strykius ungeprügelt, und Theoda voll Sehnsucht nach Bona, und der Hauptmann unentschlossen zur Reise: als der Landesherr des Badeorts ankam und mit ihm die Aussicht auf neue scenes à tiroir, auf neue Spectakelskücke und Scenenmaler für diese kleine Bühne, besonders die Aussicht auf die

Erleuchtung der Höhle.

Bird die Höhle erleuchtet, dachte der Doctor, so sind' ich vielleicht einen Winkel darin, worin ich den Höhlenaufseher (Stryfus) vor der Hand mit einem Imbis der zugedachten Hentermahlzeit bewirthe, oder mit einem Borsabbat seines Herensabbats: dergleichen wäre eben wahre Kriegsbefestigung im juridischen Sinne, ja ein bloßer im Jinstern recht geworsener Stein wäre wenigstens eine Duverture für seinen nicht offenen Kopf. In jedem Falle kann ich bei der Erleuchtung die Knochen der Höhlenbären, die darin liegen sollen, besser suchen und holen. Der Kerl bleibt mir ja immer!

Wirklich wurde die Erleuchtung der Höhle, gleichsam die einer unterirdischen Peterskuppel, auf den nächsten Sonntag angekündigt. Für Theoda nahte das mütterliche Todtenfest. Weiter wollt' ich

ja hier nichts mehr! fagte fie.

Bormittags am sehnlich erwarteten Sonntag langte aus Bira zu Fuß der schweißbleiche Zoller und Umgelder Mehlhorn mit einem Gevatterbriefe an den Doctor an. Glaubwürdige Zeugnisse hat man zwar nicht in Händen, womit unumstößlich zu beweisen wäre, daß Kagenberger auf seinem Gesicht über diese Freudenbotschaft besondern Jubel, außerordentliche Erntetänze oder Freudenseuer,

mit Freudenthränen vermischt, habe sehen lassen; aber so viel weiß man zu seiner Shre desto gewisser, daß er sich im höchsten Grade anstrengte — er beruft sich auf jeden, der ihn gesehen —, starke Freude zu äußern, nur daß es ihm so leicht nicht wurde, auf die Schwesels paste seines Gesichts die leichten Röthelzeichnungen eines matten Freudenroths hinzuwersen, besonders wenn man bedenkt, daß er auf seinem Janusgesicht zwei einander deckende Gesühle zu beherbergen hatte: Lust und Unlust. Kurz, er bracht es bald dahin, daß er, da er ansangs so verblüfft umhersah wie ein Hamster, den ein schwüler Hornung vorzeitig aus dem Winterschlaf reißt, dann lebendig aufblickte und aussprang. Gegen den gutmüttigen Mehlvorn war aber auch Härte so leicht nicht anwendbar; er stand da mit dem weißen Vollgesicht, so sauter Nachgeben, sauter Hodhachen und Hossen und Bossen von Leufel hätte ihn geschont.

Da ohnehin an kein Abschrecken vom Gevatterbitten mehr zu denken war, so überschüttete ihn der Doctor mit allem, was er Bestes, nämlich Geistiges, hatte: mit Herzensliebe, Hochacktung, innern Freudenregungen und dergleichen, verschwenderisch, gleichsam mit einem Bathengeschenk edlerer Art, um nur an schlechte, massive Gaben gar nicht zu denken. Sein Herz sühlte sich weit seliger dabei, wenn er eine geliebte Hand recht berzlich brücken und schütz

teln durfte, als sie füllen mußte.

Da ihm bei jeder Geburt Misgeburten in den Kopf kamen — solche hätt' er mit Jubel aus der Taufe gehoben und beschenkt mit seinem Namen Amandus —, so warf er, bei der Möglichkeit wenigstens einiger wissenschaftlichen Misbildung, nur wie verloren die Frage hin: "Der Junge ist wol höchst regelmäßig gebaut?" — "Herr. Doctor", versetzte der Zoller, "wahrlich wir alle können Gott nicht genug dafür danken, er ist aber, wie die Wehmutter sagt, wie aus

bem Gi geschält für sein Alter."

"Aus dem Leuwenhoet'schen Si, für sein Alter von neun Monaten?" versetzte er etwas verdrießlich; "was? Bersteigen Sie sich doch um Gottes willen nicht mit einem Anachronismus in die Physiologie!"— "Gott, nein", suhr Mehlhorn fort, "und die Wöchnerin ist gottlob! so frisch wie ich selber."— "Ja, das ist sie, Gott sei Dank!" rief Theoda nach der Lesung des Brieschens von Bona, in das wir alle auch hineinsehen wollen, und stürzte vor Freude dem Joller an den Hals, der mühsam einen dicken Shawl unter der Umhalsung auß der Tasche herausarbeitete, um ihn zu übergeben: "Noch heute", sagte sie, "geh" ich zu Fuße mit Ihnen und lause die ganze Nacht durch, denn sie verlangt mich, und nichts soll mich abhalten." Bona hatte sie allerdings zum Schußengel, weniger ihrer Berson als des Haushaltens angerusen, aber eigentzlich nur, um selber Theoda's Engel zu sein, deren unglückliche Lage,

wo nicht gar ungludliche Liebe, fie nach ihren letten Tageblättern

zu fennen glaubte und zu milbern vorhatte.

Allein Mehlhorn konnte fein Ja und feine Freude über die schnelle Abreise nicht ftark genug ausdrücken, sondern blos zu schwach; benn ba ber Mann einen Tag und eine Nacht lang mit seinem Gevatterevangelium auf ben Beinen gewesen, so fehnte er fich berg= lich, in ber nächsten statt auf ben Beinen nur halb so lange auf bem Ruden zu fein im Bette. Der Bater fagte, er ftemme fich nicht dagegen, gegen Theoda's Abreife; überall laff' er ihr Freiheit. Er fah zwar leicht voraus, daß fie ber Umgelber als galanter Berr unterwegs toftfrei halten wurde; aber folden elenden Gelbrudfichten batt' er um feinen Preis bie Freiheit und die Freilaffung einer volljährigen Tochter geopfert. Dazu tam, daß er fich öffentlich feines Gevatters schämte; ber Zoller war nämlich in ber gelehrten Welt weder als großer Arzt noch sonst als großer Mann befannt. Bas er wirklich verstand, bas Zollwesen, hatte Ragenberger ibm längst abgehört; aber ber Doctor geborte eben unter Die Menschen, welche so lange lieben, als sie lernen: was die armen Opfer so wenig begreifen, welche nie vergessen können, daß sie einmal von bem Uebermächtigen geachtet worden.

Ratenberger's Herz war in dieser Rücksicht vielleicht das Herz manches Genies, wenigstens so etwas von moralischem Leerdarm. Bekanntlich wird dieser immer in Leichen leer gefunden, nicht weil er weniger voll wird, sondern weil er schneller verdaut und sortschaftt. Und so gibt's Leerberzen, welche nichts baben, blos weil

fie nichts behalten, sondern alles zerset weitertreiben.

Alber schnell nach der Einwilligung des Doctors erkannte die vorher freudenberauschte Theoda die nähern Umstände der Zeit. Hier siel ihr Licht auf ihren unbesonnenen Antrag, den Gevatter todtzugehen. Sie nahm ihn erschrocken zurück und schlug ihm sofort den schönern und hellern Gang vor, den in die abends ersleuchtete Höhle. Aber um sich für ihr Entsagen zu belohnen, las sie den folgenden Brief der Kindbetterin wieder und ruhiger:

"Herz! Ich barf Dir nicht viel antworten auf alle Deine gelehrten Briefe. Ich bin diese Nacht niedergekommen und zwar mit einem herrslichen, großen Jungen, der wie das Leben selber aussieht, und ich ärgere mich nur, daß ich ihn nicht gleich an die Brust legen darf, meinen schreienden Amandus. Auch ich bin nicht sonderlich schwach, ob mir gleich der Physikus Briefschreiben und Ausstehen bei Seligkeit verboten. Du haft, Du Leichte, Dein dicks Halstuch, das Du durchaus in der Abendfälte nicht entrathen kannst, bei mir liegen lassen, Du Leichtsinnige, und mein einfältiger Mehlborn konnte es in allen Kommoden nicht heraussinden, dis ich endlich selber aufstand und es erst nach einer Stunde ausstöberte, weil der Mensch den Shawl für

einen Mantel ober fo etwas angesehen und unter die andern Sachen hineingewühlt hatte. Bur Strafe muß er Dir in ber Rocttafche bas bauschende Ding hintragen. Aber wie ich lefe, bist Du ja um und um mit lauter Fallgruben von Mannsleuten umgeben. tomme boch recht bald nach Bira und pflege mich, und wir wollen darüber recht ordentlich reden, denn ich kann die Reder nicht führen wie etwa Du. Deinen Rieß fonnt' ich feine Stunde leiden, ber Sauptmann ware mehr mein Mann. Go einen mußt Du einmal haben, einen Bernünftigen und Gesetten, feinen Phantaften, benn ich wundere mich oft, wie Du bei Deinem Berftande und Wite, wo wir Weiber alle dumm vor Dir fteben, doch fo narrisch und un= überlegt handeln und Dir oft gar nicht sogleich helfen kannst, aber boch andern die berrlichsten Rathschläge ertheilft. Sätte ich Deine Reber und mare fo vif wie Du, ich wollte mich in der Welt gang anders steben. Jedoch bin ich berglich zufrieden mit meinem Mehl= horn, da er's mit mir auch ift in unserer gangen Che, weil er ein= fieht, daß ich die Saussachen und Weltsachen so gut verstehe wie er sein Bollwesen. Rur bitte ich Dich inständig, mein Berg, laffe ja niemals zu, daß ihm Dein herr Bater etwa aus Soflichkeit viel mit Wein zuspricht; Mehlhorn's schwacher Kopf verträgt auch ben allerschlechtesten Kräger nicht, ben ihm etwa Dein Berr Bater por= feten möchte, sondern er spricht darauf ordentlich turios-ftolg, und fogar, fo febr er mich auch liebhat, gegen mein Sausregiment, was Dir gewiß nicht lieb über Deine alte Freundin zu hören ware. Und Dich, wilde Fliege felber, beschwör' ich hier ordentlich, gieße im Bade por so vielen Leuten nicht Dein altes Theelöffelden voll Arat in Deinen Thee, denn Du hältst immer den Löffel zu lange über der Taffe und gießest fort zu, wenn es ichon überläuft, und bann überläuft es bei Dir auch, wenn Du biefe Wirthschaft trintft. Thu es ja nur bei mir, nur nicht dort. — Nun fo fomme nur recht schleunia zu

Deiner

Bona.

"Schreibe mir's wenigstens, im Falle Du nicht kannst. Deine Tanzschuhe hast Du auch stehen lassen, und er hat sie mit eins gesteckt."

So weit der Brief.

Was nun den zu Gevatter gebetenen Katenberger anlangt, so besaß er zu viel Ehrgefühl und Geld, als daß er sich nicht hätte verpflichtet fühlen sollen, seinen Gevatter an der öffentlichen Wirthstafel mit schlechtem Tischfräßer zu erfreuen und ihn eine glänzende Tafel voll Blasmusik abgrasen zu lassen, wo außer Grasen und Herren der Bölkerhirt selber saß. So wurde denn ein erster Tisch- oder Fechter-

gang verabredet und angetreten, wohin, dent' ich, alles, was in der tünftigen Nachwelt Anspruch auf höhere Bildung macht, uns ohne weiteres, wenn auch in bedeutender Ferne, nämlich von Zeit, ohne-hin nachfolgen wird.

#### 38. Summula.

## Wie Rakenberger seinen Gevatter und andere tractirt.

Much Theoda begab sich wieder an die öffentliche Tafel, nämlich zum letten mal und an dem Arme des Bollers, der, ganz stolz auf Die Ehre einer so vornehmen Nachbarschaft und auf den Schein, weniger ber Gaft bes Baters als ber Wirth ber Tochter zu fein, fie an ihren Seffel geleitete. Es ift zweifelhaft, ob ihr Entschluß ber öffentlichen Erscheinung blos von ihrer Gevatterfreude bertam, oder von ihrer Achtung gegen Mehlhorn, der ohne ihre Nachbar= icaft nur eine febr talte an der väterlichen finden konnte, oder vom Gedanken der Abreise und vom Aufwachen ihres alten Stolzes, oder - wer könnt' es wissen - vom Buniche, an der Tafel einen Fürsten zum ersten mal zu erblicen ober gar ben Sauptmann Theudobach zum letten mal, oder von der Aussicht in die abends aufleuchtende Ebengrotte, ober aus unbekannten Urfachen; febr zweifelhaft, fag' ich, ift es, aus welcher von fo vielen Urfachen ihre Umanderung entsprang, und mein Beweis ift ber, daß es mahr= scheinlich ift, alle diese Grunde zusammen, sammt allen unbekannten, baben mitaewirft.

Theoda follte diesmal immer froher werden. Noch vor dem Effen fab fie ibren Bater über bundert Baterunger lang vom Fürsten gehalten und gehört. Der Fürst borte, wie andere Fürsten, Gelehrte aller Urt fast noch lieber und noch länger, als er sie las, vollends einen, der wie Ragenberger nicht sein Landestind, seine Landes: plage, oder sonst von ihm abhängig war. Er befragte ihn besonders über die Seilfräfte des Brunnens. Der Doctor fette fie febr boch hinauf und fagte, er habe ein fleines chemisches Tractathen in der Tasche, worin er dargethan, der maulbronner Brunnen vereinige als Schwefelwaffer alle Kräfte bes aachner, bes zapfenhaufer im Würtembergischen und des Wildbads zu Abach, wie schon das häßliche Stinken nach faulen Giern verspreche. Sier wollt' er das Tractätchen aus der Tasche ziehen, brachte aber dafür einen langen Bärenkinnbaden mit Zähnen halb heraus, den er in der Bärenhöhle icon ohne Sulfe ber Illumination aufgefunden und zu fich gestedt. "Gi, wie bofe!" fagt' er, "hab' ich die Untersuchung boch zu Saufe gelaffen. Aber ich babe immer die Tafchen voll anatomischer Bräparate." Der Fürst, leicht den verpönten Knochendiebstahl und

willfürlichen Anochenfraß wahrnehmend, ging lächelnd darüber mit der Bitte hinweg, ihm den Tractat ju fenden, und that die Frage, ob es ihm im Bade gefalle. "Ungemein", verfette er, "ob ich es gleich nicht selber gebrauche; aber für einen Urzt ist schon der Un= blick so vieler Breßbaften mit ihrer unterhaltenden Mannichfaltigkeit von Beschwerden, die alle ihre eigene Diagnose verlangen und alle verschieden zu heben find, eine Art Brunnenbelustigung, gleichsam eine volle Flora von Welfenden. Der ordentliche Brunnenarzt freut sich bier wie ein Lumpensammler, wenn recht viel zerriffen ist: es gibt bann unter bem Lumpenhader viel verflärtes feines Boftpapier in die andere Welt zu liefern, und der Badeort ift ein iconer Borhof jum Rirchhof." Den Fürsten wunderte und erfreute am Urzte febr die Satire auf den eigenen Stand, und er lächelte; allein er bedachte nicht, daß eigentlich jeder am meiften über feinen, als den ihm bekanntesten, der Hofmann über den Hof, der Autor über das Schriftstellerwesen, ja der Fürst über seinesgleichen, Spott ausgießt, nur ihn aber andern nicht gern erlaubt. "Rathen Sie mir boch, Berr Professor", fragte ber Fürst, "welche Motion ift die beste?" - "Geben, Durchlaucht, als die rechte Mitte gwischen Reiten und zwischen Fahren", antwortete Ragenberger. - "Aber ich gebe täglich, und es hilft nur wenig", verfette der didleibige Regent. -"Bahrscheinlich barum", fagte ber Doctor, "weil Sochftberofelben vielleicht nur mit den Füßen geben, was zum Theil feine Nachtheile bat" - ber Fürst sab ihn fragend an - "benn auch mit ben Sanden muß zu felber Zeit gegangen und fich bewegt werden, da wir Gäugethiere in Rudficht des Körpers ja Vierfüßer sind, wie Mostati febr gut, nur mit Uebertreibungen, bewiesen." Er feste nun Die Sache mehr ins Licht und zeigte: bas Benenblut fteige ohnehin schwer die Füße herauf, häufe sich aber noch mehr in ihnen an, wenn man fie allein in Bewegung und Reizung sete; und dann fei für ben ganzen übrigen Blutumlauf nur schlecht gesorgt. \* Daber muffen durchaus die Oberfüße oder Arme als Mitarbeiter wenigstens von hoben Bersonen, die mit ihnen nicht am Sägebode, oder hinter dem Garnweberftuhl, oder auf der Drechselbant hantieren wollen - gleich ftart mit ben Unterfüßen auf: und abgeschleubert werden, zumal da ichon nach Haller, in feiner "Physiologie", das ein= fache Aufheben eines Urmes ben Buls um viele Schlage verftarte. Und hier machte der Doctor dem Fürsten den officinellen Gang mit gebenden Berpendikelarmen so geschickt vor, daß er wie ein traben= bes Pferd Ober- und Unterbeine in entgegengesetter Richtung vorwarts und hinterwarts ichlug; und bie gange Babegesellschaft fab

<sup>\*</sup> Dasselbe bemerkt Buchelt in dem töstlichen Werke "Ueber bas Benenspitem in seinen tranthaften Berbattnissen"; ein Wert, worin ber Gang des Untersuchens den Berfasser so auszeichnet als der Gewinn durch dasselbe.

von ferne den unbegreiflichen und unehrerbietigen Schwenkungen bes Doctors vor dem Fürsten gu. "In der That", sagte der Fürst lächelnd, "bies muß man versuchen, wenn auch nicht in großer Gefellschaft." — "Dann", fuhr ber Doctor fort, "kann man noch mehr thun. Da eigentlich bas Säuern ober Entfohlen bes Bluts das Ziel alles Lustwandelns ift, so halt' ich auf Spaziergängen meinen Mund außerordentlich weit aufgesperrt, um so die Luft stromweise in meine Lungen einzuschütten zum Orydiren. Ja, ich barf Ihrer Durchlaucht vorschlagen, baß Gie in Zeiten, wo bas Wetter nicht zum Geben ift, bafür bas Reben recht gut mablen tönnen, weil dieses das Blut berrlich fäuert durch das schnellere Einathmen ber Lebensluft und bas Ausathmen ber Stidluft. Da= ber erfranten wir Professoren bäufig in ben Ferien durch Mussegen ber Borlefungen, mit welchen wir uns zu fauern und zu entfohlen pflegen. Auch der treffliche, in unfern Zeiten zu wenig erwähnte Unger, Ihro Durchlaucht, bemerkt im achtzigften Stude feines "Arztes" gang mahr, daß den Berrückten das unaufhörliche Sprechen

und Singen die Motion erfete."

Da nahm endlich ber Fürst von dem berühmten Gelehrten, der feinen Budling mehr nur mit bem innern Menschen machen konnte, obwol nur vor einem van Swieten, Spoenham, Saller, Swift, mit größerer Söflichkeit Abichied, als Ragenberger verhältnismäßig er= widerte, ja mit zu großer fast. Warum aber? Bielleicht weil über= haupt Fürsten gern bem fremben Gelehrten am boflichften begegnen - weil ihre Söflichkeit fie noch nichts kostet, weil sie ihn erst angeln wollen; weil ein von innen aus Freigemachter bei ihnen unter Die Freiherren und Freifrauen tritt, b. h. unter ihresgleichen; weil die Sache ohne Folgen, gute ausgenommen, ift; weil die Fürften gern alles thun, aber nur einmal, auch bas Beste; weil die gange Sache turz abgethan und lang abgesprochen wird; weil sie einmal in Erstaunen ihrer Serablassung setzen wollen, welches bei Untertbanen sie ju viel toften murbe; weil fie vom Manne fpater an der Tafel etwas fagen wollen und ihn also vorher etwas fagen laffen muffen; und weil sie eben daffelbe ohne alle Grunde thaten, um fo mehr, da fie den besagten Mann schon halb vergeffen, wenn er noch dastebt, und sich nach Jahren nicht gut mehr erinnern, wer ber Mensch ge= wefen - und endlich weil es doch, beim Simmel, auch Fürsten gibt, welche, wie Friedrich II., die schönfte Ausnahme machen und einen Gelehrten noch höher würdigen als ein Gelehrter.

Indeß auch einheimische Schriftfteller könnten die Sache benützen und sich vor solchen von ihren Fürsten, die auf ihnen, wie Sultane auf verschnittenen niedergebückten Zwergen, sich in den Sattel schwingen wollen, geradezu als Tanzbären aufrichten und auf die Hinterfüße treten. Um so unbegreislicher bleibt es darum, daß bisher die Aerzte und die Rechtsgelehrten gegen die höhern Stände nicht zehnmal gröber ausfallen, als sie thun, und nicht so grob, als die Birztuosen der Zeichen-, der Ton-, der Schau- und der Tanzkunft längst gethan; denn ohne jene, die ja erst Langleben und Wohlleben versichaffen, sind alle Springer und Geiger undrauchbar, indem alle Philosophen darüber einig sind, daß man, um wohl zu leben, zu vörderft leben müsse. Doch sprech' ich jenen nicht alle Grobbeit ab, sondern nur den größten Grad. Etwas anderes sind Dichter, Weltweise und Moralisten, ja Prediger (in unsern Tagen): diese können nie hösslich genug sein, weil sie nie unentbehrlich genug sind.

Endlich feste fich der Doctor mit dem Glanze, den er als ein Lichtmagnet an fich gezogen vom Fürstenfterne, falt zu feinem Debl= born und feiner Tochter. Der Umgelber hatte beinahe ben Sunger verloren por Anbetung des Fürsten und vor Bewunderung Ragen: berger's, der so leicht mit jenem discurrirt hatte. Unter dem Effen lentte der Doctor die Rede aufs Effen und merkte an: er wundere fich über nichts mehr, als daß man bei ber Geltenheit von Cabavern und vollends von lebendigen Zergliederungen so wenig den für die Wiffenschaft benute, in bem man felber ftede, besonders im Som= mer, wo tobte faulen. "Bar' es Ihnen zuwider, Beri Mehlhorn, wenn ich jest 3. B. ben Genuß ber Speisen zugleich mit einem Genuffe von anatomischen Wahrbeiten oder Geelenspeisen begleitete?" -"Mit taufend Wohlgefallen, theuerster Berr Doctor", fagt' er, "fo= bald ich nur capabel bin, Ihrer gelehrten Bunge zu folgen." - "Gie brauchen blos zu meinem Sprechen zu fäuen; nämlich blos von der Räufunction will ich Ihnen einen kleinen wissenschaftlichen Abrif geben, ben Sie auf ber Stelle gegen Ihre eigene, als gegen leben-Diges Urbild, halten follen. Run gut, Sie täuen jest; wiffen Gie aber, daß die Bebelgattung, nach welcher die Räumusteln Ihre beiden Riefern bewegen, eigentlich nur ben untern, durchaus bie schlechteste ift, nämlich die sogenannte britte, b. h. die Laft ober ber Bolus ift in der größten Entfernung vom Ruhepunkt bes Bebels; baber können Sie mit Ihren Sundezähnen keine Nuß aufbeißen, obwol mit ben Beisheitsgahnen. Aber weiter! Indem Gie nun ben Farich da auf Ihrem Teller erbliden, so bekommt — bemerken Sie sich jest — die Parotis, hier ungefähr liegend, sowie auch die Speichelbrufe bes Unterfiefers, Erectionen, und endlich gießt fie burch ben ftenonischen Bang bem Fariche ben nothigen Speichel gu, beffen Schaum Sie wie jeder andere blos den ausdehnenden Luft: arten verdanken. 3ch bitte Gie, lieber Boller, fortzukäuen, benn nun fließt noch aus dem ductus nasalis und aus den Thränen= brufen alles nach, woraus Sie Hoffnung schöpfen, so viel zu verbauen, als Sie bier verzehren. Rach biefem Geebienft fommt ber Landdienst."

Hier lachte der Zoller über die maßen, theils um höflich zu erscheinen, theils das Misbehagen zu verhehlen, womit er unter diesem Brivatissimum von Lehrcursus alles verschlang; gleichwol mußt' er

fortfahren zu genießen.

"Ich meine unter dem Landdienst dies: jett greift Ihr Tromvetermustel ein und treibt den Farsch unter die Babne; Ihre Bunge und Ihre Backen stehen ihm bei und wenden und schaufeln hin und her. Ausbeugen kann der Farsch unmöglich, auswandern ebenso wenig, weil Sie ihn mit zwei häutigen Klappen, Wangen im gemeinen Leben, und noch mit bem Ringmustel ober Sphinfter bes Mundes - dies ift nur 3hr erfter Sphinkter, nicht 3hr letter, bamit correspondirender, mas sich hier nicht weiter zeigen läßt — auf bas schärffte inhaftiren und einklammern, turg, ber Farsch wird trefflich zu einem fogenannten Biffen, wie ich febe, zugehobelt und eingefeuchtet. Run haben Sie nichts weiter zu thun, und ich bitte Sie um diese Gefälligkeit, als den fertigen Bolus in die Rachenhöhle, in den Schlundkopf abzuführen. hier aber hört die Allmacht Ihres Beiftes, mein Umgelber, gleichsam an einem Grengcordon auf, und es kommt nun nicht mehr auf jenes ebenso unerklärliche als erhabene Bermögen der Freiheit — unser Unterschied von den Thieren an, ob Sie ben Farschbiffen binunterschlucken wollen ober nicht, ben Sie noch por wenigen Secunden auf den Teller speien konnten: fondern Sie muffen, an die Sperrfette oder Trenfe Ihres Schlundes geheftet, ihn nun hinabschlingen. Jest kommt es auf meine gutige Buhörerschaft an, ob wir ben Biffen des herrn Zollers begleiten wollen auf feinen erften Wegen, bis wir weitertommen."

Mehlhorn, dem der Farich fo ichmedte wie Teufelsdred, versette: Wie gern er seines Barts bergleichen vernehme, brauch' er wol nicht zu beschwören; aber auf ihn allein fomm' es freilich nicht an. - "Ich darf benn fortfahren?" fagte ber Doctor. - "Bortrefflicher Herr", versette eine altliche Dame, "Ihr Discurs ift gewiß über alles gelehrt, aber unter bem Effen macht er wie befperat." - "Und dies ist", erwiderte er, "auch leicht zu erklären; benn ich gestehe, daß ich selber unter allen Empfindungen feine tenne, die stärker, aber auch grundloser ist, und die weniger Vernunft an= nimmt, als der Etel thut. Nur zwei Beispiele statt tausend: 3ch hielt mir im vorigen Berbste ein Baar lebendige Schnepfen, die ich mit unfaglicher Muhe gabm gemacht, theils um fie zu beobachten, theils um fie auszustopfen und zu ffeletiren. Da ich nun meinen Gäften gern Ausgesuchtes vorsete, so bot ich einigen Ledermäulern darunter Schnepfendred, wie gewöhnlich mit Butter auf Semmelscheiben geröstet, an und zwar so, wie ihn täglich meine beiden Schnepfen unmittelbar lieferten. Aber ich barf Sie als ehrlicher Mann versichern, meine Gnäbige, auch fein einziger bezeigte ftatt

einiger Lust etwas anderes als ordentlichen Abscheu vor dem vor-Blos deshalb — nun gesetzten Dred; und weshalb eigentlich? fomm' ich auf unsern Bunkt — weil bas Schnepfengebarm nicht mit auf die Semmelicheiben gestrichen war und die Gourmands nur blogen Netto = und feinen Bruttobred por fich erblickten. bitte aber bier jeden vernünftigen Mann, zu urtheilen, ob ich meine Sumpfvögel, ba fie gang die Roft erhielten: Regenwürmer, Schneden und Kräuter, aus der sie von jeber dem Liebhaber wieber eine Rost auf ben ersten Wegen zugeführt - ob ich, sag' ich, folde etwa abschlachten sollte, wie jener seine Senne, die ihm taglich goldene Gier legte, um gleichsam die Legedarme aufzutischen. Es kommt mir por, als ob folde Liebhaber die nußbraunen Loden ber iconen Damen am Tische nicht anders nach ihrem Geschmack finden könnten als noch in Papilloten eingemacht. Man denke doch an den Dalai Lama, der feine Berehrer, die größten Fürsten und Gläubige, auch täglich mit feinen eigenen Schnepfenreliquien beschenkt; aber keinem barunter ist es noch eingefallen, Diesen afiati= ichen Bapft wie eine Schnepfe zu schießen ober zu wurgen, um ihn in Bausch und Bogen zu haben, sondern man ist zufrieden mit bem, was er geben fann.

"Dies ist das eine Beispiel vom Unsinne des Ekels. Kurz, nichts ist so rein, so einheimisch und so zugeartet und bleibt so gern tage-lang — was nichts Fremdes kann — in unserm Munde als etwas, wovon der Besitzer, wenn es heraus wäre, keine halbe Theetasse trinken könnte: Speichel. Ist aber dies kein wahrer Unsinn, so wär's auch keiner, sondern vernünstig, wenn ich meinen tresslichen Hern Collegen Strykius verabscheute aus Ekel, blos weil er, obwol mir in Wissenschaft und Streben so verwandt und durch Freundschaft gewissernaßen ein Theil meines Innern, außer mir stände

neben meinem Stuble."

Daneben war wirklich der Brunnenarzt Strykius im Muthe des Wein-Rachtisches getreten. Ueber des Doctors Muth und Glück bei dem Fürsten und besonders über das Armwersen des einen und über das Lächeln des andern konnt' er kaum zu sich kommen; denn er selber lag, kaum von einem Fürstensinger berührt, wie manche Raupen, gebogen und steif da, oder siel wie eine Hangspinne am Faden nieder auf den Boden; und er würde als Geburtshelfer eines Kronprinzen unter den fürstlichen Weben höchstens gesagt haben: Wollen Ihre Durchlaucht nicht die hohe Enade haben, einzutreten in die Geburt, und das Licht der Welt erhlicken? Auch wollte er seinem Landesberrn von weitem seine innigen Verständnisse mit einem so gelehrten Manne vorzeigen. Aber Kahenberger ließ ihn seinen Schein und sein Annähern ziemlich bezahlen; denn er kam auf einem schwachen, nicht sehr maskirten Umwege auf seinen

Recensenten gurud. Der Umweg war blos die Ginschränfung bes porigen Sages über ben Abscheu, nämlich die Bemerkung, baß ihn allerdings fein Kunftrichter, obwol Handwerksgenoß, anekele. Er sprach davon, was wir leider so oft in diesem Werkchen gelesen: von ber Gunde, Gine Stimme fur mehrere, fur brei Inftangen gu verkaufen, Einen Geschworenen Meineidigen für eine Jury, Einen Judas für elf Apostel. Er brachte bann wieder - was wir alle leiber so oft von ihm gehört, sodaß ich die Leser fast noch mehr bedauere als mich — die alten kalten Einkleidungen seines künftigen Ausprügelns zu Markte und äußerte — denn ich führe nicht alles an —: ihn quale sehr die Wahl, wie er's zu halten habe, da er von der einen Seite recht gut dem Runftrichter blos die Saare ausziehen tonne, weil, nach Aretaus, ichon bloges Abicheren Bahnfinn beile, wie an den Titusköpfen der Revolution noch zu sehen; aber da er auch von der andern Seite noch ftarter zu Werke geben und ben Kerl wie Bierflaschen durch Schrot reinigen könne, welcher Schrot, freilich anders als bei ber Flasche, blos durch einen Schuß in ihn ju bringen ware, wiewol man bei Blei bes Feindes Gefundheit stets ristire, weil dasselbe stets vergifte, es fließe nun langsam und füß in Wein aufgelöst in den Magen, oder es fahre im ganzen roh durch den Magen und Leib.

"Bon!" versetzte Strokius und verstand Spak. "Wer Leben wiedergibt, kann es auch zurücknehmen, und Sie können ermorden, weil Sie oft genug geheilt haben. Doch Scherz beiseite! Ich habe, guter Kapenberger, Ihre köstlichen Werke erst nach den Recensionen

gelesen."

"Ganz natürlich!" unterbrach der Doctor. — "Und ich habe etwas darin gefunden, was ich noch von niemand gehört, daß Sie nämlich einem berühmten Engländer aufs Haar gleichen", fuhr Stryfius fort.

"Wem aufs haar?" fragt' er.

"Dem wackern Doctor und Romancier Smollet in London; weniger in Wissenschaft — benn hier weiß ich nicht genau, ob Smollet besondere Borzüge besessen — als im Humor: wie, Herr Doctor?"

"Prügelsenen", versette ber, "hat er allerdings einladend dargestellt, und insofern durft' ich etwas von ihm haben, wiewol nicht in theoretischer Darstellung, sondern etwa in praktischer; denn ich frage Sie als Unbefangenen ernstlich, ob es eine größere Halunkerei gibt, als mit sieben Stimmen aus drei Cerberuskehlköpfen ——"

"Wir kennen dies, Freund. Bielleicht haben wir beibe etwas getrunken, wenigstens ich", sagte Stryk; "Sie bleiben Smolletus secundus. Aber zum Zeichen, wie mich auch das Kleinste an Ihnen interessirt, sag' ich Ihnen ganz leise ins Ohr: Ihre linke Beinkleiber-

schnalle ift eine ftablerne, und bie rechte ift brongen. Gie verzeihen boch, mein Trefflicher, einem Collegen, ber fich gleichfalls nicht von gelehrten Berftreuungen für frei ertlart, Diefe freimutbige Bemerkung, die ich wahrhaftig blos wegen einiger Augen und Blide ber er= barmlichften Gemeinheit gemacht." - "Schon vor Jahren", verfette ber Doctor, "feitbem ich von jebem Baare eine Schnalle verloren, hab' ich meine Knie gang absichtlich so eingeschnallt, weil ich mir immer fagte: ba jeder nur Gine Schnalle auf einmal bemerken fann und bann eine gleiche vorausfest, mas mußte bies für ein Narr fein, der auf beibe Schnallen Jagd machte und fo ihren Unterschied sich recht einkeilte! Hatt' ich aber wol unrecht, mein Freund?" Ragenberger war mit einem unüberwindlichen Saß gegen bas Aufwallen fnechtischer Berglichkeit, gegen jenes etle Ueber= fließen der Liebedienerei da geplagt, wo er gerade Gallergießungen porgereizt und erwartet hatte, und hier war er leichter von fremder Sußlichkeit zu erbittern als von Bitterkeit felber.

Da er nun das Seinige gethan, nämlich gesagt, so richtete er die Frage: "Rommt der Leibmedicus Semmelmann doch dem Fürsten nach?" mit einer seltsamen Miene an Strykius, welche fast thun sollte, als wolle sie Erbitterung und hinterlist verbergen. Strykius starrte plöglich in eine ganz neue, aber hübsche Berspective hinein, glaubte zu wittern, daß der Doctor den Leibmedicus Semmelmann für den prügelbaren Recensenten halte, und versetzte: "Künftige

Boche!"

## 39. Summula.

## Doctors Söhlenbesuch.

Eine Stunde vor Sonnenuntergang war die Höhle mit Lampen erleuchtet. Der Brunnenarzt, zugleich Höhleninspector, hatte einen flüchtigen aber guten Einfall, als er im engen, langen Eingange stand. Kahenberger's kalte Handhabung seiner, zumal vor den Augen seines Fürsten, hatt' ihn wahrhaft verdrossen; denn gern ließ er sich Herabwürdigung gesallen, aber seine Ehrgefühl litt empfindlich, sobald man sie ihm nicht unter vier Augen anthat. Daher gerieth er auf den Gedanken: jeht, wenn der Doctor durch die wie ein Sperrkreuz lausende Thür in den engen düstern Gang eintrete und einige Minuten lang vom Tageslichte so blind in diese untere Welt komme als ein neugeborener Hund in die obere, ihm auf seine beißigen Antiritisen eine leise anonyme Antwort zu geben. Diese, hosste er nun, würde erschöpsend sein, wenn sie seinen Seiz und ein Geburtshelserkunst zugleich angrisse. Aus diesem Grunde legte er sein spanisches Rohr wie eine Lanze gegen die einzige im Gange

hängende Lampe ein und stieß, sobald der blinde Katenberger unter sie kam und links umhergriff, die ganze Lampe behend auf dessen Achsel und Aermel herab; darauf, als er ihm Licht und Del genug in eine, dazu erst noch zu schießende Wunde voraus eingegossen, trug er die nöthige Wunde nach, indem er sein Rohr während der Drehtrankheit des Doctors so geschickt wie einen Stundenhammer auf dessen geburtshelserische Fingerknöchel fallen ließ, als woll' er den Arm von unten rädern.

Noch eh' Katenberger ausgetanzt und ausgerungen hatte und benken und sehen konnte, stand der Brunnenarzt nach einigen schnellen, weiten, leisen, in Nebengänge eingebogenen Schritten schon mitten auf dem schimmernden Marktplatz der Höhle in Bereitschaft da, dem unruhigen Freunde mit Gruß und Liebe entgegenzugehen und ihn anders als vorher zu empfangen, indem er ihm indrünstig die heradwelkende Hand blos drücke. Kahenberger sah ihn scharf an, lächelte unversehens und schaute umher, bald auf die Lampen, bald auf seine wunden Fingerknöchel, und sagte: "Herrlich! Ueberzraschend! Und alles so Ihrer Hand Werfelte Strykius, "aber Plan und Iveen gab ich ziemlich her."

"Serenissimus", fuhr Kapenberger fort und zog seinen hohlen Bärenkinnbaden aus der Tasche, "haben neulich, als ich diesen Bärenknochen zufällig ftatt meines Tractatchens über bas Bab aus der Tasche brachte, den kleinen Raub, soviel ich gemerkt, nicht un= gnädig aufgenommen. Gang gewiß, Berr Söhleninspector, laffen Sie mich auch wol den zweiten Kinnbaden - hier hab' ich nur den linken — aus der Söhle mitnehmen, obgleich hier dieser Anochen= raub fonft andern verboten fein foll; was entscheiben Sie?" - "Sie werden nur lange im Finftern fuchen muffen, bis Gie ben rechten bazu finden, herr Brofessor", fagte Strotius. - "Und so lange will ich auch fuchen", antwortete Ragenberger, ,, bis ich meinen zweiten Rinnbaden habe. Denn es ift mir ordentlich", fuhr er fort und schwenkte ben Barenknochen febr in die Sobe, , als wenn ich ibn als einen Gelstinnbaden gegen meinen fritischen Philister führen tonnte, gegen ben Recensenten, ben Gie fennen. Der Bar ift am Ropfe am schwächsten: so auch mein Recensent. Könnt' ich solchen hombopathijd, Aehnliches durch Aehnliches, curiren, wenn ich diefe Kinnbaden statt menschlicher als Sprachwertzeuge bewegte, als tobte Streitflegel gegen einen lebendigen Streitflegel? wie, mein Befter?" - "Dort feb' ich ja wol 3hr Fraulein Tochter berkommen", perfente Strpf.

### 40. Summula.

## Theoda's Höhlenbesuch.

Spät kam Theoda mit Mehlhorn, in deffen ehrlichem, warmen herzen fie sich ordentlich wie zu haufe befand; benn eine schöne Seele kann eine schwache, die blos zum Wiedertonen geboren ift, so lange genießen, ja mit sich verwechseln, bis sie ein solches Scho auch

ben Thierstimmen unterthänig findet.

Theoda trat mit dem Gedanken an die mütterliche Schlafböhle in den fühlen, duftern Gang und fab anfangs nur Nacht unten und Lichtsternchen oben. Endlich that sich ihr bas Schattenreich auf mit einer ichimmernden Sternendede und mit Sügeln, Felsen, Grotten und Söhlen in ber Söhle. Alles ichien eine Unterwelt zu bedeuten: ber Volksftrom, ben fie fo lange braußen im Tageslichte in die Thur einfluten fab, ichien bier, wie ein Menschengeschlecht in Grabern, gang vertropft zu fein, und bald erschien auf den Sügeln da ein Schatten, bald tam aus den langen Gängen bort einer ber. 3hr Herz, das heute so manchen Abschied nahm, und dem das Getlüft immer mehr zum Schlaffaale ber Tobten wurde, schlug zulest so ernst und beklommen, daß das gutmuthige, beitere Gespräch Dehl= horn's sie in ihren Erinnerungen und Phantasien störte; sie wollte allein denken und recht traurig; die ganze Wölbung war nur die größere Eisgrube des Todes, ein Grubenbau der Bergangenheit, sowie ein Gebeinhaus der Höhlenbären, deren unverrückt gelassene Gerippe alle mit den Röpfen an der Wandung lagen wie gum Ausgange.

Sie brachte, obwol mühfam, ihren Begleiter dahin, daß er ihr den Genuß der Einfamkeit zuließ und selber den seinigen mit den größern Männerschritten auf dem durchbrochenen Boden suchte.

Jett ungestört, ging sie unter den andern Lichtschatten herum. Sie kam vor eine kleine Bergschlößruine; dann vor ein Schieserhäuschen, blos aus Schiesern voll Schieseraddrücken gemacht; dann tönte auf den entsernten unterirdischen Alpen zuweilen ein Alphorn die Höhlungen hindurch; sie kam an einen Bach, in welchem die unterirdischen Lampen zum zweiten mal unterirdisch widerglänzten; dann an einen kleinen See, worin eine abgespiegelte Gestalt gegen den umgekehrten Himmel hinunterhing: es war die Bildsäule der Fürstin-Mutter, die ihr Sohn dicht neben ihrem Grade aufgestellt. Theoda eilte zu dem blassen Marmor wie zu einer stillen Geisterzgestalt und seste sich auf das Grad daneben. Sie durste jetzt alles vergessen und nur an ihre Mutter denken und sogar weinen; wer konnt' es im Dunkel bemerken?

Theudobach kam aus Felsengängen gegen sie daher, bessen schien schiene Gestalt ihr durch den Zauber des Helldunkels noch höher aufwuchs. Sie erschraf nicht, sondern sah liebreich zu seiner entblößten Stirn empor, auf der das Licht einer unbesleckten Jugend blühte. Er habe sie heute, sing er an, lange gesucht, weil er diesen Abend noch über Bira nach Hause abreise; denn er könne nicht gehen, bevor er noch einmal sein Betragen entschuldigt und ihre Berzeihung mitgenommen.

"Recht gut!" fagte fie. "Morgen hätten Sie mich ohnehin umfonst gesucht; ich geh' ebenfalls ab; und mas bas übrige an= betrifft: ich vergebe Ihnen berglich; Sie vergeben mir, und wir wissen beibe nicht recht mas: so ist alles vorbei." Dieses brachte fie in einem Tone vor, ber febr leicht und icherzend fein follte, eben weil ihre Augen noch in der Wehmuth der vorigen Rührung schwam= men. Auf einmal tonte von einem blasenden Musikhore auf einem fernen Felfen bas Lied berüber: "Wie fie fo fanft rubn!" Seftig fubr fie vom Grabe auf und sagte, unbekummert, daß ihre Thranen nicht mehr zu halten waren, mit angestrengtem Lächeln: "Eine Ab-Schiedsgefälligkeit konnten Sie mir wol erweisen, einen Freund meines Baters in Ihrem Wagen mitzunehmen bis Bira." - "Mit Freuden!" fagt' er. - "Go hol' ich ihn ber", verfette fie und wollte davoneilen. Er hielt fie an ber Sand fest, blidte fie an, wollte etwas fagen, ließ aber die hand fahren und rief: "Ach Gott, ich tann Sie nur nicht weinen feben." Sie eilte in einen Kelsenthalweg binein; er folgte ihr unwillfürlich nach. Da fand er sie mit dem Ropfe an eine Felsenzacke gelebnt; sie winkte ibn weg und fagte leise: "D laßt mich weinen! Es fehlt mir nichts, es ift nur die dumme Mufit." - "Ich bore feine", fagte ber Rrieger außer sich und riß sie vom Felsen an sein Herz. "D bu himmlisches, gutes Wesen, bleib an meiner Bruft! Ich meine es redlich; muß ich von dir laffen, so muß ich zu Grunde geben." Sie schauerte in seinen Armen, das weinende Angesicht hing wie aufgelöst feitswärts berab; die Tone brangen zu heftig ins gespaltene Herz, und seine Worte noch heftiger. "Theoda, so sagst du nichts zu mir?" - "Ach", antwortete fie, "was hab' ich benn zu sagen?" und bededte das erröthende Gesicht mit seiner Bruft.

Da war ber ewige Bund bes Lebens zwischen zwei festen und

reinen Bergen geschloffen.

Aber sie saste sich in ihrer Trunkenheit zuerst und nahm seine Hand, um wieder in die weite Mitte des schimmernden himmelse gewöldes vor die Zuschauer zu gehen. Als jest dem Musikhore ein zweites, in tiese Ferne gelegt, antwortete als ein Scho, so hielten beide Glückliche das leisere Tonen noch für das alte laute, weil die Saiten ihres Herzens darein mitklangen. Und als Theoda

heraustrat vor den Glanz des brennenden Gewölbes, wie anders erschien es ihr nun! Eine Unterwelt lag vor ihr, aber eine elhssische. Unter der weiten Beleuchtung slimmerten selber die Wassersfälle in den Grotten und die Wassersprünge in den Seen; überall, auf den Höugeln, in den Gängen wandelten selige Schatten, und auf den seinen Widerklängen schienen die sernen Gestalten zu schweiden; alle Menschen schienen einander wiederzussinden, und die Töne sprachen das aus, was sie entzückte. Das Leben hatte ein weißes Brautkleid angezogen; wie in einem vom Mondschin glimmenden Abendthau und in Lindenduft und Sonnennachröthe schienen der seligen Theoda die weißgestleideten Mädchen zu gehen, und sie liebte sie alle von Herzen, und sie hielt alle Zuschauer sür so gut und warm, daß sie öffentlich wie vor einem Altar hätte dem

Geliebten die Sand geben können.

In dieser Minute ließ der Fürst eine heimliche, nach dem Abendehimmel gerichtete Sichenpforte des Höhlenbergs aufreißen und ließ die Abendsonne wie einen goldenen Blit durch die ganze Unterwelt schlagen und mit einer Feuersäule durch sie lodern. "Ach Gott, ist denn dies wahr, sehen Sie es auch?" sagte Theoda zu ihm, welche glaubte, sie erblicke nur ihr inneres Entzücken in das äußere Glänzen ausgebrochen und ihr Gesichte vorspielend, da gleichsam die goldene Uch des Sonnenwagens in der Nachtwelt ruhte und mit dem Glanzemorgen, den er ewig mithringt, die Lichter auslöschte und die Höhen und die Wasser übergoldete, da der serne Mondempel wie ein Sonnentempel glühte, da die bleiche Bildsäule am See sich in lebendigem Rosenlicht badete und auseinander blühte, da das angezündete Frühroth des Lebens an der einsamen Abendwelt plözelich einen bevölkerten Lustgarten voll wandelnder Menschen ausbedte.

Und doch, Theoda, ist dein Frethum keiner! Was sind denn Berge und Lichter und Fluren ohne ein liebendes Herz und ein geliebtes? Nur wir beseelen und entseelen den Leib der Welt. Jit ein Garten eine engere Landschaft, so ist die Liebe nur ein verkleinertes All; in jeder Freudenthräne wohnt die große Sonne rund

und licht und in Farben eingefaßt.

Lange noch immer war's Theoda'n, als wenn die Strahlen hineinwehten und zitterten. Die Sonne senkte sich höher an der seltsamen Klippendecke hinweg, dis alles mit einem kurzen Nachschimmern entschwand. Während der Finsterniß, ehe drinnen die Lichter wieder, wie draußen die Sterne, aufgingen, begleitete Theudobach die Geliebte aus der unvergeklichen Söble.

## 41. Summula.

## Drei Abreifen.

Unter dem frischen, webenden, lebensfrohen Abendhimmel fanden beide ben Doctor und ben Zoller. Theoda erinnerte fich fogleich an Theudobach's Versprechen, dem letten die langsame Fuhreise abgunehmen, und berichtete bem Boller bas Unerbieten. Er verbeugte fich häufig, aber ber Doctor nahm bas Wort: "Du möchteft nur gern, ich mert' es, recht bald ans Wochenbett beiner Bona fommen und zum Bathchen. Sältst bu aber die Nachtstrapage aus?" Sie erschrak ordentlich, benn fie hatte, als fie zuerst die Bitte für Mehlborn gethan, daran keinen andern Untheil für sich erwählen können als den, tags barauf allein die Fugreise ju machen. "D Fraulein!" fagte ber Hauptmann bittend und plötlich aufgeheitert, als er eine Minute vorher bewölft geworden von der Aussicht, daß er, gemäß seinem Versprechen ber Abreise und Fracht, eben jest, ba ihm Sonne, Mond und Sterne über Maulbronn aufgegangen, nichts davon vor der Hand wegzufahren habe als den Umgelder. Theoda fann einen Augenblid nach, fab ihren Bater an, fragte noch einmal ben Boller, ob ihm ein zweites nachtwachen nicht beschwerlich fei, und gab, da er versette: Im mindesten nicht, da man ihn ja nachts tagtäglich wede, leise die Antwort: "Go wie Sie benn wollen, Bater."

Alle waren nun zufrieden mit ihren Perspectiomalereien: die Liebenden mit der steilrechten himmelfahrt, Mehlhorn mit der wagerechten, Kapenberger mit der Aussicht in eine höllenfahrt zu Stry-

fius, als ein auferstandener Gefreuzigter.

Theoda nahm ihren Vater noch beiseite und bat ihn mit mehr Ernst als gewöhnlich um einen leichten Gesallen. Sie habe, sagte sie, allerdings noch französisches Blut genug, um ihre unerschrockene Mutter nachzuahmen, die ihr von ihren tühnen Reisen mit Männern erzählt habe; nur aber an diesem Orte, wo die Menge ihre össertliche Verwechselung des Hauptmanns mit dem Dichter nicht verzessen, wohl aber misdeuten werde, sei es nöthig, daß er ihre Abreise einige Tage verschweige, und daß sie jeht zu Juß ins nächste Dorf vorausgehen dürse, indeß beide Herren während des tumultuarischen Abendessens abreisen könnten, um weniger bemerkt zu sein.

"Bas willft du benn eigentlich?" fragte Katenberger, "ich thu's ja." Sie mußte ihm noch fühner die Bitten wiederholen. "Und weiter nichts? Wahre Weiber-Schulfüchserei! So laufe nur. Denn etwas ist doch daran, an deinem Zartgehör; ich sogar höre ungern mich verleumden von Recensenten, geschweige ein Mädchen. Empfindeliche Ohren sind bei Mädchen so gut wie bei Bferden gute Ge-

fundheitszeichen. Nur vergiß nicht", sett' er noch dazu bei ihrem Abschiede, "schändlich vor lauter Lieben und Lieben den Bater und dich!" — "D Bater!" sagte sie. — "Ja du ganz besonders", suhr er fort; "oder was gilt denn dir Baterliebe, Gesundheit und Wirthschaft und alles gegen deine — Bona? Sag' es!" Denn nur lettere

hatt' er gemeint.

So flog sie benn noch seliger aus dem Badeorte hinaus als in denselben hinein, nachdem sie vorher dem Dichter von Nieß seine falschnamigen Geschenke zurückgesandt. Jeder gute Mensch, sogar ein böser, der sie einsam und ihrer Mutter ihr Seelenglück mit betenden Thränen zuschreibend auf dem Wege nach dem nächsten Dorse hätte lausen und sich anstrengen sehen, hätte ihr nachgewünscht. So werde nur recht glücklich, du surchtloses und schuldloses Mädchen! Es wäre für einen, der dich kennt, zu hart, dich im Unglück und das kalte Messer des Grams in deinem Rosenherzen zu sehen. Nein, ihr Liedenden, in dieser nie wiederkommenden Nacht sprecht euch beide selig und heilig, in höherm als römischen Sinn!"

Theudobach's Wagen rollte ichon hinter ihr, ba fie kaum bas

Dörfchen erlangt hatte.

### 42. Summula.

# Theoda's fürzeste Racht ber Reife.

Warum wollen wir in ber schönften Juliusnacht nicht lieber zuerst ben Paradiesvögeln nachfliegen und erft später in Maulbronn uns mit Ragenberger und seinem Stiefbruder an die Tafel bes Unliebe= Mabls feben? Benigstens ich für meine Person fliege mit ihnen; in der nächsten Summel find ich und die Lefer wieder beifammen im Bad. Es vergeben viele Jahre und viele - Bergen, eh' ein= mal das Schichfal ben Simmel ber Liebe wieder fo mit einem außern voll Sterne einbaut und verdoppelt; benn nur im Schlachtgetummel ber Noth wird meistens ber Zauberkelch ber Liebe schleunig geleert. Aber diesmal wollte irgendein Liebesengel, der die Erde regiert, zwei unschuldige Jugendherzen mit allem segnen und belohnen, was sich unfere frühen Träume malen. Gine geftirnte, buftende Sommernacht hindurch, über welche bas Mutterauge bes Mondes wachte, durften beibe nach dem ersten Feuerworte der Liebe einander fortsehen und forthören. Ihr Begleiter schlummerte anfangs scheinbar aus Söflich: keit, dann wahrhaft aus Nothwendigkeit. Und wie flog das Leben porbei und die Baume und die schlafenden Dörfer, und nur einzelne Tone der Nachtigall zogen ihnen nach und sprachen ihren Seelen nach! Theoda's Berg gitterte, aber freudig, mit bem Boben unter bem aufrollenden Wagen; ihr war immer, als höre sie die Töne der Höhle fort, überall klang die Welt zurück, und es wurde ihr zulett im Rausche der Racht, als stehe sie wieder mit ihrem Geliebten an der Felsenwand, an der sich ihr Leben entschieden. Die Dörfer, die Städte, das Erdengetümmel schwanden hin, und nur die Sterne und die Berge blieben der Liebe. Die Welt schien ihnen die Ewigkeit, die Sterne gingen nur auf und keine unter. Endlich stieg der Stern der Liebe wie ein kleiner hellblinkender Mond im Morgen auf, die Morgenröthe glütte ihnen entgegen, und die Sonne zog in die Morgenglut hinein. Hinter ihnen, über den Bergen, wo sie sich gefunden hatten, wöldte sich ein Regendogen hoch in den Himmel. — Und so kamen sie an, eine Seele in die andere gesunken, den Nachtschimmer in den Tagglanz ziehend, und ihre Blick waren traumtrunken.

D Schickfal, warum lässest du so wenige beiner Menschen eine solche Racht, ach nur eine Stunde daraus erleben? Sie würden sie nie vergessen, sie würden mit ihr, als mit dem Frühlings-Weiß und Roth, die Wüsten des Lebens färben; sie würden zwar weinen und schmachten, aber nicht nach Zukunft, sondern nach Vergangenheit; und sie würden, wenn sie stürben, auch sagen: Auch ich war in Arkadien!

Warum muß blos die Dichtkunst das zeigen, was du versagst, und die armen, blütenlosen Menschen erinnern sich nur seliger Träume, nicht seliger Vergangenheiten? Ach Schicksal, dichte doch selber öfter!

## 43. Summula.

# Bräliminarfrieden und Präliminar-Mord und Todtichlag.

Wir kehren vom Nachsluge hinter den unschuldigen Paradiesvögeln zurück, um noch einen Abend lang in die Buhne hineinzusehen, wo freilich kein erster Liebhaber spielt, obwol ein letzter Habhaber. Katenberger ist Held und Regisseur zugleich. Gewissermaßen sing ich in der 43. Summel, wie Homer den Jorn des

Achilles, fo Ragenberger's feinen.

Dieser, seit dem tückischen Handschlag in stiller Trauer und Wuth, hatte diesen Abend dazu erlesen, um die Wolfsgrube für seinen Freund mit noch einigen Blütenzweigen mehr zu bedecken und ihn an dieselbe zu geleiten, um den Jiegrimm, wenn er unten saß, oben zu empfangen und anzureden mit einem und dem andern Wort. Bufällig mußt' er sich an der Wirthstasel dem Fürsten nahe setzen, folglich auch dessen Hintersassen und Unedelknaben oder Goelknechte, dem Arzte Stryfius. Der Doctor pries vor dem Landesherrn start die Höhle und alles, aber blos um überall auf den Inspector dersenden.

felben, auf Strotius, ichmeidelhafte Lichter zu werfen. Diefer wollte überall ben Beibrauch wieber auf ibn gurudblasen: ber Doctor versicherte aber, sein Lob sei um so unbestochener, da sie beide oft in ärztlichen Sachen frei auseinander gingen. Da er absichtlich blos mit der Linken aß, fo fragte ibn der Fürst darüber. Er ant= wortete: wie mehrere damit gemalt, so effe er noch leichter damit, bis eine schwache Bunde seiner Rechten, die er im Söbleneingange von einem mit ber Lampe berabfallenden Stein erhalten, fich ge= beilt. Und dabei schüttelte er die schlaffe Rechte und sah beiter

genug aus.

Nur der Brunnenarzt stutte innerlich darüber bin und ber. Inamischen erhob er die Soble und den Soblenbaren, den Doctor, boch, boch zu boch; aber er gehörte unter die wenigen Seelen, die von Natur flein find. Mit Seelen ift's nun wie mit Bergrößerungs: linsen: je kleiner und winziger biese sind, besto breiter und ausgezogener ftellen fie ben Gegenstand vor. Go: je fleiner Berg ober Muge ift, besto größer stellt es bas Rleinfte bar; am Großen erliegt bas Bergrößerungsglas - vielleicht ein Wint für Fürsten, welche gern fich und ber Welt groß erscheinen wollen, daß fie fich mehr nach Menichen umfeben, welche klein genug zugeschliffen find zu bedeuten=

den Bergrößerungen.

Der Kurft schlich fich am Ende unter Die Baume, und gar bavon, wie die nachziehenden Lakaien bewiesen. Ragenberger hatte nun endlich die Freude haben tonnen, feinen Strotius gang allein ju genießen und die Frucht abzuschälen; aber die alte widerwärtige Landebeldame, die icon früher über feine medicinischen Tischreden ein Fi! ausgerufen, mar fo fpat febr nahe fiben geblieben, nicht etwa aus beimlicher hinneigung zu Ratenberger, sondern aus Dorfgehorsam gegen ein lindes, fieches, weiches Soffraulein, bas gerabe von ben Gerüchten seiner teden Meußerungen nach ihm und nach feinen Rathgebungen für ihr Wohl und Webe besto lüfterner ge= macht worben; benn für eine Dame von Stand mar ein wilber, gadiger Doctor blos ein englischer Bark voll Stechgemächse. junge Dame hatte die alte, wie gewöhnlich, jum Schilderhaus ober gur Brandmauer ihrer freundschaftlichen Gefühle verbraucht, ober als weibliches Meggeleite bes Anstands. Da nun ber Doctor ber fein errieth, um grob zu handeln - febr leicht fand, baß er blos die Alte fortzutreiben babe, um beide meg zu haben, fo that er bas Seinige und genirte porzüglich die Alte. "Es zeige, zu feiner ärztlichen Freude", wandte er fich an fie, "fcone Jugend: trafte, daß fie fich fo spat und fühn der Nachtluft aussetze, Die oft viel Jungern ichlecht guichlage." - "Meine Bruft ift gang gefund", antwortete fie turg. - "Doch badurch allein, meine Schonfte", verfeste Ragenberger, "mare wol 3hr Bruftfell nicht vor nächtlicher

Entzündung gedectt. Aber Sie haben gewiß bamit felber gefäugt, und wieviel Rinder wol? Schon an und für sich eine ber edelsten thierischen Berrichtungen, um die ich Sie bis auf jedes Säugethier von Amme beneibe." Stryfius, ber fie fannte, nahm eiligft bas Bort für die ftumm Entruftete und fagte haftig: er fei im voll= ftändigften Jrrthum über das Fraulein. "Nu, nu, mein Freund", ermiderte der Doctor, "unter die Saugthiere gehören wir doch alle, wenn fich auch gleich nur die fconere Salfte unter die Sauge= thiere gablen bart. — Aber unfer herr Brunnenargt", fuhr er gegen bie beiben Fraulein fort, "lag von jeher gern vor Damen auf ben Rnien, und dies, glaub' ich, mit Recht; benn er weiß als Argt, ber Schelm, recht gut, daß die Rnie, wie ftark man fie auch beuge, ben feuriaften Blutumlauf nicht im gerinasten einhemmen. Wenn ein unmedicinischer Liebhaber vielleicht bachte, die großen Aberstämme ber Beine liefen an den Kniescheiben hinauf und würden also durch das Drücken der Scheiben auf den Boden so aut wie unterbunden: fo weiß dagegen unfer Urzt aus feinem Sommering, daß es anders ift, und daß die großen Abern unten um die Kniefehle liegen, und nicht leiden und stoden durch Biegen. . . . "

Da war des Bleibens nicht mehr für das Landfräulein, das unter die feinern Dorfdamen gehörte, welche vor einer Hofdame nie Füße, Strümpfe, Knie, Beine anbehalten, sondern sie zu Hause ablegen, um nicht am Hofe damit anzusiosen: zarte Wesen, welche wie Sirenen nur ihre Hälfte zur Sprache bringen und aus Anstand sich nur als Büsten geben. Zögernd und mit einer freundlichen Abschiedsverbeugung an den Doctor zog das Hoffräulein dem aufbrechenden Landfräulein nach, das sich die größte Mühe gab, blos von Strokius den Abschied zu nehmen durch Knicks und Blick und

Gute Nacht.

Endlich saß Katenberger ohne Scheibewand und Ofenschirm neben seinem Strykius. Er ließ sogleich viel Achtundvierziger bringen und verrichtete vor der Welt das Wunderwerk, daß er den Brunnen-

argt mitzutrinken bat.

Längst schon hab' er sich verwundert, hob er an, daß die Aerzte ungeachtet des Sprichworts: Experimentum siat in corp. vil., so wenig Bersuche an ihrem eigenen Körper machten und nicht die verschiedenen Arten wenigstens der angenehmen Unmäßigseiten durchzingen, um nacher besser zu verordnen. Ob sich nicht ein ganzes Collegium medicum so in die verschiedenen Unmäßigseiten theisen könnte, daß z. B. das eine Mitglied sich aufs Sausen, das andere auss Essen, das dritte auss Denken legte, das vierte auss sechzte Gedot: davon oder von der Unmüzlichkeit wünsche er doch einen Beweis zu vernehmen, und zwar um so mehr, da z. B. so viele glückliche Euren der Aphroditen oder Koprisseuche durch junge Aerzte

in Residenzstädten bewiesen, daß ein solches Borarbeiten und solche sich gelesene Selber-Privatissima der Praxis gar nicht schaden. Er wolle nicht hoffen, daß man sich dabei ans Laster stoße, das hier als ein Pestimpstoff der Arzt ja nur, so wie der Schauspieler oder Dichter, an sich selber darstelle, um zu lehren und zu heilen."

"Ich weiß fast", versetze Strytius, ber dasaß mit dem Delblatt im Schnabel und, wie Buridan's Csel, zwischen Ernst und Lächeln, "wohinaus Sie damit wollen." — "Hinein will ich damit, mit dem Weine nämlich", sagte der Doctor und erössnete ihm ganz frei, er sei gesonnen, sich gegenwärtig vor seinen Augen zu betrinten, um den Esset mit wissenschaftlichen Augen zu beodachten und jede Thatsache rein ausgespelzt zurüczulegen für die Wissenschaft, "Es wird", suhr er sort, "meinen Handel gewiß nicht schlechter machen, daß ein Mann vom Fache wie Sie dabeisitzt, den ich bitten kann, von seiner Seite mehr die nüchternen Beobachtungen iber mich anzustellen und deshalb langsamer als ich zu trinken, da es genug ist, wenn einer sich opfert. Spätere Folgen am nüchternen Morgen beobacht' ich allein." — "Wie gebeten, zugesagt!" versetzte der Arzt.

Darauf ruckte der Doctor noch mit einer Bitte ganz leise heraus: Strokius möge, da seinen schwachen Kopf der Wein leicht so zurichte wie der verschluckte Traubenkern den Anakreon, in diesem Falle seinen Leib: und Seelenhirt, seinen Gesundheits: und Gewissenzah machen, und besonders dann, wenn er, wie alle Trinker, am Ende anfangen sollte zu weinen, zu umhalsen, zu verschenken, ja, die größten Geheimnisse auszuplaudern, ihn warnen und lenken und nothfalls mit Gewalt nach Haufe ziehen; er geb' ihm Bollmacht zu jeder Maßregel, mög' er selber betrunken dagegen aus-

schlagen, wie er wolle.

Der Brunnenarzt sagte lächelnd: er versprech' es für den unbenklichen Fall, erwarte aber benfelben Liebesdienst, falls er felber

hineingeriethe.

In der That ging bisher der Doctor mit Anschein genug zu Werke, und Strykius sing an aus den geleerten Flaschen schöne Hossenung Katenberger'scher Ebrlichkeit zu schöpfen; doch war es mehr Trug, denn jenem, der sich längst als einen ehemaligen, wie Bitt in London, sogenannten Sechs-Flaschen-Mann gekannt, blieb das schöne Bewußtsein, daß er bei allem Trinken nicht aus den Fußstapfen der Griechen wanke, welche bekanntlich den Rachegöttinen nur nüchtern opferten und deshalb keinen Wein vor ihnen libirten oder weggossen.

Jest berührt' er wieder von weitem den Recensenten und sagte: er sei im Bademonate blos nach Maulbronn, wie die Juden zum Oftermonat nach Jerusalem, gegangen, um das kritische Passalkamm ober ben Baffabfundenbod ju schlachten und ju genießen; noch aber fehle ber Bod, und fam' er an, fo fei boch manches anders, als er's haben möchte. Strpfius konnte nicht anders, als er mußte ftuten. Bei ber britten Alasche ober Station bielt es ber Doctor für seinen Schein zuträglich, ein wenig mit seinem Berftandigfein nachzulassen und mehr ins Auffallende zu fallen, überhaupt mehr ben Mann zu zeigen, ber nicht weiß was er will. "Roch geht's gut, herr College", fagt' er, "boch fieht man, was ber Mensch ver= trägt. Ich wäre jest im Stande, jedem, der wollte, unangenehme Dinge mit einer folden juristischen Cautelarjurisprubeng gu fagen. baß ber Mann an feine Injurienklage benten burfte. Es bote mir 3. B. eine pornehme Residengfrau ihr Berg und Sand, fo konnt' ich. ba es nach Quiftorp\*, für Kleinigkeiten einen recht hämischen Dank ju fagen, feinen animus injuriandi, Schimpf= ober Schmabmillen, verräth, der trefflichen Dame ins Gesicht versichern: Gut, ich nehme noch bies an; aber nun beschämen Sie mich mit teinen größern Geschenken, ba ich noch nicht einmal Ihre Kleinigkeiten zu vergelten permocht. Dies fonnt' ich.

"So weiß ich aus bemfelben Quiftorp die andere Ginschränkung, baß man nie beschimpfe, wenn man blos die Sache feines Neben= und Mitmenschen, nicht ibn, verächtlich beruntersett, als etwa feinen Anzug, seine Gastmähler u. f. w. 3ch murbe also mit Borbebacht, ba doch am Menschen alles nur fremde Sache ift, außer seiner Mo= ralität, die er fich wie der preußische Soldat die Anopfe auf eigene Rosten anschaffen muß, ohne Ehrenklage im höchsten Grade anzug= lich und geringschätzig 3. B. von ben ichwachen Talenten ober Gefichtszügen eines Recensenten sprechen: beibes Sachen, die ber Tropf fich nicht geben fann. Chenjo wollt' ich auf viele beutiche Rronen und Thronen (ein schöner weiblicher Reim!) losziehen, ohne die Besiter, die ja beides theils halb auf, theils unter sich haben, im geringften zu meinen. Doch ich febre zu meinem Sate gurud beiläufig ein gang gutes Zeichen, benn Trunkene konnen, wie Berrudte, nie bieselbe Sache unverändert wiederholen und steben bier tief unter Autoren und Advocaten. Und Rechtswissenschaft ist nicht einmal mein Kach - boch trinken wir recht auf fie! -, aber Beil= funde bleibt es ftets. Wie gesagt, ich fagte vorbin von Injurien und bergleichen: wo finden Sie bier, herr Doctor, ben Bollgapf?"

Stryfius beschwor nach allen Seiten hin das Widerspiel. "Dies sag' ich, beim Teufel, ja felber", versetzte der Doctor, "und wozu benn Ihr Fluchen? Ich denke, ich kenne mich und viele. Manches bringt mich auf, darüber ist keine Frage. Nur wünscht' ich zu

<sup>\*</sup> Quiftorp's ,, Grundfage bes teutiden peinlichen Rechts" (1. Bb. 2. Aufl.).

wissen, ob jemand von der trefflichen, nie boch genug zu achtenden Gesellschaft um uns ber etwas an mir merte; aber freilich For und

Bitt konnten nur halb so viel vertragen.

"Mein lieber Hern Brunnenarzt, Sie brauchen, bei Gott, nicht zu lächeln, als läg' ich schon in den Lagen, sür welche ich Ihre Bormundschaft bestellte. Sie sehen, ich weiß noch alles. Hab' ich aber ein Geheimniß verrathen? Seh' ich irgendeinen Kopf doppelt? Kaum einsach. Berschent' ich schon außer dem Einschenken? Und wo stehen mir dumme Thränen der Liebe und Trunkenheit im Auge? Im Gegentheil verspür' ich eher harten Humor zum Todsschlagen, besonders schlüg' ich gern einem Manne auß Ihrer Residenzstadt, der mir mit seinen Augen- und Weisheitszähnen ins Bein gesaheren, diese auf der Stelle auß. Die Bestie kommt aber erst, wie Sie sagten, künstige Woche."

"Sie erhigen sich, Guter", sagte Strykius. — "Aber für das Recht und für jeden Rechtschaffenen, der es mit mir so redlich meint als du, Stryk! Herr Brunnenarzt, ich sage Du zu Ihnen, wie der Russe zu seinem Kaiser. Einen Kuß, aber einen Judas den Zweiten! Denn du weißt aus dem Neuen Testament, wo der Brief des zweiten Judas steht. Der erste Judas war nie mein

Mann."

Stryfius gab Ragenbergern einen Buhnentuß. "Trinke gu, beige ein, gund' an, mein Bund-Strot! Dhne Wein war bem Urbeutschen tein Vertrag heilig. D, wenn ich baran bente! Ein Freund ist's Bodfte. 3ch fage bir, Strot, einft batt' ich einen, und wir bergten einander, und er mich; alles that ich für ihn, und machte meinen Schnitt für ihn, ich batt' in feinem Namen geftoblen. Salt, bacht' ich, hältst du auch Stich? Ich wollte ja in der Gile etwas Ihnen darftellen; fage mir's, Bruder!" - "Das Bewähren Ihres mir unbefannten Freundes", verfette ber Brunnendoctor. - "Und vies willst du besser wissen als ich? Stich, sagt' ich ja vorhin, hält er, wenn er sich bewährt und seinem Freunde zu verzeihen weiß. Der nur ift mein Freund. Deshalb macht' ich mir eine leichte Streitsache mit ibm ju Rut und ichleuderte biefem Freund, um recht zu miffen, woran ich mit ihm ware, eigentlich um feine Liebe gegen mich zu erproben, einen vollen Bumper ober Willtommen mit allen Rräften an ben Ropf; barauf beobachtete ich scharf und falt, wie er bei dieser ersten Freundschaftsankerprobe standhalte und sich betrage. Aber wir prügelten sogleich uns mit vier händen durch, und der Treuloje haßte mich hinterber wie einen hund. Dies hatt' ich von meiner ersten leichten Liebesprobe; was batt' ich mir vollends von einem fo mankelmuthigen Freunde zu versprechen ge= habt, hatt' ich ibn noch gang anders und schärfer auf die Rapelle gebracht, 3. B. um Saus und Sof, ober gar ums Leben? Unders follen, hoff' ich, unsere Freundschaftsproben ablausen. Mich meinersseits erschlagen Sie, wenn Sie wollen; ich umhalse Sie stets sosgleich in der frohen Ewigkeit und sage: Willsommen, mein Stryk, mein heraufführender Franciscanerstrick und Galgens und Treppens

ftrid! Doch dies find Wortspiele, und elend genug."

Der Brunnenarzt hatte bisher, zumal vor mehrern Mausohren an der Tasel, den bedächtigen Mann gespielt und sich wenig anders gegen den Trunksprecher ausgelassen als mit leichtem Nein, Ja und Wink. Nur Neugier nach dem Ausgange, Scheu vor dem wildbegeisterten Doctor, mehr Hoffnung, ihn vor der Welt zuletzt besichämend zu verwickeln, und sogar einiger angetrunkener Muth pichten ihn auf dem Folterstuhle sest. Nüchtern erhielt er sich übrigens durch Meidkünste, ja mehr als der Doctor selber, der sich zuletzt

boch durch Reden betrant.

Erst bei ber vierten Klasche überzeugte jener sich, daß im Weine ober im Doctor wirklich Wahrheit sei; mehrere versprochene Rausch= Nachweben und Feuermäler waren ichon ba, nur bas geweisigagte Berschenken wollte sich nicht einstellen. Der Doctor warf allerlei feltsame Winte bin, daß er febr gern wolle, ber Fürst mare nicht da, aber wol dafür ein anderer Mann für einen dritten, der prügelt. "Rennst bu feinen Leibmedicus Semmelmann recht?" fagt' er. -"Längst als den gelehrteften Argt und feinsten Mann und meinen Freund", versett' er etwas laut, um von fürstlichen Spionen, die ben Geblendeten der Tafellichter rings umber im Blätterdunkel ungesehen belauschen konnten, besser vernommen zu werden. - "Nun so fag' ich dir, ich bin noch schwantend, ob ich gegen Tagesanbruch diesen beinen Freund gang todtschlage, ober nur halb. Weißt bu", fing er leife an und fuhr fogleich laut fort, "wer diefer Semmelmann im Innersten ift, Strot? Der Fallstrid, ber Galgenstrid, ber Chrenfronenräuber, turz, ber Recensent meiner Werte." - "Wie, Berr College?" fagte Stryfius. - "Rein Wort weiter, er wird tobt= gemacht! Fler, beda! Mein Rerl fährt augenblicklich vor bei Serrn Brunnenarzt Stryfius; meine Tochter wird nicht gewedt, fie foll nichts wiffen, bis ich wiederkomme; und bas ohne alle Umftande."

Wenn wirklich, wie schon Swift nach Rochesoucauld sagt, wir in jedes Freundes Unglück etwas weniges sinden, was uns beimlich erladt: so mußte allerdings der Brunnenarzt in der Aussicht auf die Ausprügelung seines Freundes Semmelmann etwas Behagliches sinden, da er so lange diese sich selber zugedacht geglaudt; auch wurde diese Behaglicheit durch die Betrachtung eher vermehrt als vermindert, daß der Leibmedicus, sein Nebenbuhler, der, als Wegeausseher der ersten und zweiten Wege des Fürsten, mehrere Wege Rechtens und himmelsahrten und bedeckte Wege und enge Kässe Beatens und himmelsahrten und bedeckte Wege und enge Kässe Landes besetze, vom berühmten Katenberger vielleicht durch

Brügel könnte um einigen Credit, wenn nicht um Glieder und mehr gebracht werden. Dies hielt ihn aber nicht ab, vielmehr spornte es ihn an, sich nicht nur unter vier Ohren, sondern vielleicht vor mehr als zehn hörmaschinen des hofs im Finstern entschieden des Leibmedicus oder der Semmelmann'schen Unschuld anzunehmen, und zwar mit so größerer Wärme der Ueberzeugung, je gewisser er

wußte, daß er felber die Recension gemacht.

"Mein bester College", begann er, "möge mich nur hören! Wie start der Argwohn gegen den Herrn Leibmedicus gegründet, entsscheid ich am wenigsten, da ich Journale, worin etwas stehen soll, als z. B. die Gothaischen Anzeigen, die Oberdeutsche Literatur-Zeiztung, die Neue allgemeine deutsche Bibliothek und dergleichen Unrath, mehr mithalte als mitlese. Aber tresslicher, kühner Amtsz und Wassender, lassen Sie mich doch auch reden! Kennen Seie die Mislichkeit solcher Namensablauschungen wie die Ihres Hernen Richzens? Ich halte Semmelmann, soweit ich ihn kenne, durchaus für unschwidig; doch gesetzt, aber nicht zugegeben, Sie hätten recht: aber Freund, wie kann ein Gelehrter mit einem andern Gelehrten — zur Abwägung zwei solcher hab' ich keine Gewichte — den geistigen Zwist mit Wassen aussechten wollen, die nichts tressen als Leiber? Bei Gott, ich din hier nicht bestochen, und die fremde Sache nehm'

ich fühn für eigene."

"Ich habe dich Spigbuben wirklich ruhig ausgehört, blos nur um dir vorläufig darzuthun, daß ich, bei Gott! bei Berftand bin wie einer und nach niemand frage. Bas verschlagen alle Flaschen im Magen gegen bas wenige, was aus ihm davon in ben Ropf steigt? Aber, wie gesagt, bas ift mein Sat, ober ich weiß nicht was wir fagen. Und boch ein Spitbube bift bu felber, fo groß wie Semmelmann, weil du ihm ahnelft und beiftebft. Denn bu bist - nimm mir's nicht übel, lieber Strot - von Saus aus ein milber Mann mit einem weichen Sergen im Bruftkaftchen, und es ift bir nachzusehen, wenn bu aus verdammter, verhafter Liebe Schubjade und Stride - ich rebe gefett - verfichft; benn bein Ungesicht ist ein fanfter Delgarten, wo man Blut schwist, und du bist am gangen Leibe mit Gelbstdämpfern wie mit Blutigeln besett. Du weißt nur ju gut, wer mich recensirt hat, aber fiehst ibn nur nicht gern erschlagen. Ein Anider ift Gemmelmann auch, und nichts haff' ich mehr als so einen geizigen hund, der mir nichts herschenkt, ber selber seinem hund nichts zu freffen gibt als Gras, bas bem Thier nur schmedt, wenn sich das Wetter andert. Sat er nicht blos aus Geizhalfigkeit meine Praxis beneidet, obwol außer Lands, und meinen Chrenfold und die wenigen Chrenpforten und Chren: legionen, die ich mir etwa erschrieben? Ift ber Leibmedicus nicht ber größte Schmeichler bes Sofs und bentt, bei bem Fürsten, weil

ich bei Gelegenheit der Hämatosen und Misgeburten nichts von den mineralischen Bestandtheilen des Landesbades angebracht, Ehre einzulegen, wenn er mir eine größere nimmt, als er hat? Die Sache ist, seine Zunge gleicht der Bienenzunge, welche einem Jucksschwanz ähnlich ist, und die für sich Honig saugt und für andere Gift. Wie gesagt, Bruder, ich erhebe dich vielleicht zum Leibmedicus, wenn ich den alten erschlage, mag's hören wer will."

"Guter Amtsbruder", sagte Strykius, "jest in der Nachtkälte tritt die vorher abgeschlossene Bedingung ein, nolens volens." — "Dummes Bort, ich will entweder nolens oder volens." — "Fein bemerkt! Wir gehen dann miteinander zu mir, auf einen warmen

Thee", fagte Stryt und nahm ihn mit.

### 44. Summula.

# Die Stubentreffen. Der gebotene Finger zum Frieden.

Unterwegs stammelte er nach Bermögen, und was er sagte, sollte nicht sowol Sinn haben als wenigen. "Ich brauche keinen guten Rath", sagt' er, "so wenig als ein Hund Zahnpulver und Stocher; ich werde meine Sache schon so machen, daß man vielzleicht dies oder jenes davon fagt. Mancher ist ein geiziger Hund, und ziehe mir einmal einen Hundsschwanz gerade, ich bitte sehr. Gut, der Mann soll abstehen wie Fische vom Donnerwetter, auch ungetrossen, oder wie ein Wagen voll Krebse, wenn unten ein Schwein durchkriecht!"

Sie fanden den Bagen vor Stryflus' Thur, der sich wieder laut gegen das Nachtsahren erklärte und den Doctor die Treppe hinauszog, um droben leiser sich über den Leibmedicus auszuschütten. Er schickte sogar den Bedienten, sobald er den Ofen für den Thee gebeizt, mit Aufträgen in ferne, schon zugesperrte häuser davon,

um unbehorcht zu bleiben.

Der Wein — die Nacht — die Einsamkeit — der Schlag auf die Hand: dieses Ineinandergreifen so vieler Zusallsräder brachte den Doctor auf einmal in der Stube so weit, als er nach andern Planen kaum in einer Woche sein konnte. Er zog daher einen Taschenwindpusser heraus, schoß die Rugel in die Wand, zog und spannte einen zweiten und sagte: "Ein lautes Wort von dir, so schieß ich dich leise nieder, und ich sabre davon. Du bist mein Recensent, Dieb, nicht der ehrliche, gelehrte Semmelmann — und ich bin noch nüchterner als du, Saufaus. Schweig! Ein Wort, ein Schuß! Es macht mich schon dein bloßes Waschschwammgesicht mit seinen schlappen Vorderbacken und seinem Gelächel halb wüthig. Ein

Strasermpel muß ich nun an dir, zum Bortheil der ganzen gesehrten Welt, diese Nacht statuiren; nur steh' ich noch an, ob ich dich ganz aufreibe, oder blos lahm schlage, oder gar nur ins Gesicht mehrmals streiche. Sier schleudr' ich noch zum Uebersluß den Habenstock von dem Gistpfeil auf deinen Nabel ab" — der Stock suhr aber ans Knie — "sieh den ausländischen Pfeil, womit ich dich harpunire auf ewig, wenn du schreift oder läufst! Jest verantworte dich leise, nenne mich aber Sie; denn ich din der Richter, und du der Inquisit."

"In der That", hob der Brunnenarzt an, "es wird mir schwer, nach vielen heutigen geschicken scherzhaften Rollen von Ihnen — und insofern so angenehmen — diese mit einem Ueberfall auf Leib und Leben nicht für Scherz zu nehmen, besonders da Sie ja nicht ganz gewiß wissen können, ob ich die Recensionen gemacht."

"Sier werf ich dir", sagte ber Doctor, in die Tasche sahrend, und nahm das Heft des Pfeils in den Mund, um mit dem Windpistol fortzuzielen, "beine Handschrift aus der Druderei vor die

Füße, Räuber zu Fuß!"

"Gut, dies entschuldigt Ihre erste hipe gewiß; aber erwägen Sie auch, daß überall von jeher der Gelehrte, besonders der Kunstrichter, gegen den Gelehrten zum Vortheile der Wiffenschaft auf dem Papier eine freie Sprache führt, die er sich nie im Zimmer

unter vier Augen . . ."

"Zum Wissenschaftsvortheil? Ist es nicht jammerschade, daß Leute wie du auch nur das Geringste davon verstehen? Können solche Leute unwissend genug sein? Die Wissenschaft ist etwas so Großes als die Religion, für jene sollte man ebenso gut Muth und Blut daran sehen als für diese; und doch wagen die Recensenten nicht einmal ihre Namensunterschrift daran. Eine Sünde pstanzt sich nicht fort, und jeder Sünder erkennt sie an; ein unterstützter Irrthum kann ein Jahrhundert versinstern. Wer sich der Wissenschaft weiht, besonders als Lehrer der Leser, nuß ihr entweder sich und alles und jede Laune, sogar seinen Nachruhm opfern —"

"Wie schön gesagt und gedacht!" lispelte Strykius. — "Schweig! Ober er ist ein Recensent, wie du. Und der Teusel hole jeden Csel, der schreibt, und den er reitet; es ist genug, wenn das Thier spricht. Mache mir jest etwas Thee zurecht, denn das Wasser köcht; schneide

aber beine Hosenknöpfe ab, damit du mir nicht entläufft."

"Lieber mein Leben lass' ich als meine Chre", sagte Stryk; "blos aufknöpfen will ich den Hosensach und herunterlassen, und es thut ja der Länge wegen denselben Dienst ..."

Während er im hemd muhfam bas Theemaffer aufgoß, jog ber Doctor ben Widerruf hervor und fagte: wenn er ihn befchwöre

Jean Baul.

und unterschreibe, so woll' er ihm das Leben selber schenken und ibn nur an den Gliedern, wo er es für aut befinde, mit dem Stab-Sanft bestreifen. Stryfius schwur und schrieb. Darauf begehrte ber Doctor, daß er's auswendig vor ihm lerne, weil er selber das Document wieder zu fich steden muffe. Der Argt predigte ben Auffat endlich auswendig - ber Hofensad war feine Kanzel - ber. "Gut!" fagte Ragenberger. "Nun haben wir beide nichts Wichtiges weiter miteinander abzumachen, als collegialisch zu überlegen, welches von den Gliedmaßen ich benn vor dem Ginfigen zu gerschlagen habe. Wir haben bie Wahl. Wir konnten die Rafe nehmen und folde breit schlagen; theils weil du auf meine grobe, knollige, kurze Kuhrmannsnase etwas heruntersiehst, theils weil, nach Lavater, sich unter allen Gliedern die Rase am wenigsten verstellen kann, und du also bei beiner Bermummerei Gott und mir danken wirft, wenn du ein aufrichtiges Glied weniger haft. Wir könnten aber auch jum Ropfe greifen, womit ober worin du besonders gefündigt und tecenfirt, und ich konnte, ba er noch nicht offen genug scheint, wenigstens die sieben Sinnenlöcher, die der Vorderkopf hat, auch dem Hintertopf durch ben Naturtrepan eines fogenannten Stocks ein= operiren. Ober vor und von ber Sand konnten fo viele Finger, als leiber receptiren und recensiren, bequem decimirt werden. Ober ich könnte auch das Bistol an beine Wabe balten und fie durchschießen, um aus der Sämatofe zu feben, ob fie eine falsche sei. Die Auslese wird schwer, du hast verdammt viel Glieder, und ich glaube, gerade so viel, als Bestalozzi in seinem "Buch der Mütter" aufgablt. Ober mahlt man am besten bas Bange, Die breihäutige Oberfläche, und zeigt man fich bir mehr von ber liebenben Seite, wenn ich eben auf dich, als meinen Nachfolger, beeidigten Briefter und Lehrboten, geradeso wie der Franciscus und andere Beilige die Bundermäler von ihrem erscheinenden Gerrn bekamen, alle die blauen und braunen und gelben Fleden, womit mich in mehr als einer Brügelbisputa mancher Raphael angemalt, gleichsam als stigmata übertrage und abfärbe, um unsere Bereinigung zu zeigen? Run fo ftimme boch mit über bas Glied! Sage, welches!" "Mein Herz", versette er. - "So vertraut spricht man nicht mit mir", fagte Ragenberger. - "Meines mein' ich ja", fagte

Strpf. —

"In dies Glied mogen die Weiber ihre dummen Bunden machen! Berr, bier liegt Euer bummer Dachsichliefer, ber niemand anbellt und anwedelt; bas unnüte Bieh follt Ihr mir, wenn ich unter den wählbaren Gliedmaßen etwas naschen foll, jum Berschneiben mit= geben und vorher vor meinen Augen erdroffeln, ba ich die Bestie fonft nicht fortbringe." - "Er ift", fagte ber Arzt, "nur fo ftill, weil er vor Alter feine funf Sinne mehr hat; erdroffeln tann ich bas treue Thier unmöglich, aber hergeben will ich ihn, ba er boch

bald abgeht."

Hier hob er den lebens: und schlaftrunkenen Dachsschlieser auf und gab ihm den Judas: und den Todeskuß. "Behalt ihn, unwissenschaftlicher Narr!" rief der Doctor. "Eh' ich ein veraltetes Bieh, lieber meine zehn Finger gäb' ich her!" Dieser Zusall öffnete plöglich dem Brunnenarzt einen Himmel und eine Aussicht. "Ich besiehe hier", sagt' er, "im Cabinet aus dem Fraisch-Archiv eine alte abgedürrte Hand, zwar keine ausnehmende Misgeburt, aber es ist doch eine Hand mit sechs Fingern, die nicht jeder am Arme hat."

"Si bon! Ganzer Mann! Schat, gebt mir die Hand, nicht Euere, so geh' ich ab und schone jeden Hund." — Während Strykius die Sechsfingerhand, als einen Reichsabschied gegen das Faustrecht, aus dem Kasten holte, säete Katenberger hinter dessen gebogenem Rücken mehrere Knallkügelchen auf verschiedene erwärmte Mätze des Ofens und legte nicht sowol Feuer als Donner ein, um auch in seiner Abwesenheit das Strykische Gewissen nachts oder sonst mehrmals fürchterlich zu wecken durch Lärmkandnen, Nothschüffe, Türkenglocken oder andere Metaphern. Während der Donner saat sprach er sort und sagte ins Cabinet hinaus: "Ich din aber heute so weich wie ein Kind; das macht der Trunk. Darwin dewertt schon längst, daß sich dem Säufern die Leber, solglich die Galle verstopse, daher ihre Gallensteine und Gelbsuchten."

Stryfius brachte die eingeräucherte Hand, wogegen Cfau's und Ban Dyt's Hände dem Doctor nur als invalide oder defecte erschienen. Nachdem er diese Plus-Finger genau daran besehen, mußte sie ihm jener selber in die Tasche steden, damit er in der gerüsteten Stellung verdliebe. Freundlich und ganz verändert dat er, ihm ein Fläschen mit Thee mitzugeben, um es ruhiger im Wagen zu trinken. "Nach der Schenkung der fremden Hand verzicht' ich gern auf jeden lebendigen Handdruck; Euere Rußhand in meiner Tasche hat alles lins Reine und uns einander näher gebracht, und wir lieden uns, so gut wir können. Nur bitt' ich Such noch, mir die Slocksche, womit ich vorher in die Scheibe des Knies getrossen, selber an den Gistpseil anzustoßen, weil ich mich aus Mistrauen nicht bück, Schab!"

Als Strpt etwas ängstlich die obere Hälfte des Hatenstods an die untere angeschient hatte, händigte Kapenberger mit dem Gemsenborn noch schleunig einen beträchtlichen Schlag den Schreibtnöchen des Mannes ein — es sollte ein Siegel auf die Bundesacte sein — und sagte: "Nur ein Kapenpfötchen und Handschlag für den in der Höhle! Addio!" Er eilte die Treppe hinunter und in den Wagen hinein, um schnell über die Grenze des Hauses und Landes zu kommen. Noch im Dorse begegnete ihm Stryk's Bedienter, dem er neuen Dank an seinen Herrn mitgab, und vor dem er sahrend die

Wesundheit besselben in Thee trank. Frohlodend fuhr er mit dem Reichthum von sechs Fingern und von zwei Allianzhafen im Geleise

bes himmelsweges seiner Tochter nach.

Strotius fang zu Saufe Dantpfalmen an feine Geschicklichkeit und an das Geschick, daß er sich durch eine tobte hand aus einer lebendigen gerettet, und machte fingend die Beintleider und dann die Sausthure zu. Erst da er die lettere dem Bedienten wieder öffnete. stimmte er Kriegslieder und Wettergebete gegen beffen ungeheueres Außenbleiben an und gegen ben Räuber von Doctor. Sein erfter Gedante war, diesem in einer gang neuen Zeitung durch die gehnte Sand ftatt einer Benefige, lieber eine Malefigkomodie zu geben und ihn zu einem Mitgliede in die Unehren Legion der erbärmlichen Autoren aufzunehmen. Ferner hatt' er ben zweiten Gedanken, bei fich anzustehen, ob er überhaupt einen ihm mit dem Bistol auf der Bruft abgenöthigten Gib und Widerruf nur wirklich zu halten habe. Da platte auf bem Dien eine Knallfugel, und fein Gewiffen, von biefer Krachmandel gestärkt, fagte: Nein, halte beinen Gid und nimm bir nur die Zeit; benn nach zwanzig Jahren fannst du ebenso gut widerrufen, wenn du nicht ftirbst, als morgen.

### 45. Summula.

## Ende ber Reifen und Röthen.

Die sechs Finger und acht Hasenbeine waren so erquickende Buckerröhre, an denen Katenberger unterwegs saugte, daß er nach dem Unfall wenig fragte, sowol die Abrechnung der Reisebsten mit Rießen vergessen zu baben als das Ausbeben des weggeworsenen Windpiltols dei Stryk. Das letztere sollten ihm, beschloß er, ein paar hössiche Zeilen nachholen. Er ließ galopiren, um noch vor Untersgang des Mars über das großpoleissche Grenzwappen hinauszusfahren. Dann stieg er in Fugnits aus und genoß bei Licht seine Misgeburten ruhiger.

Nach einem fräftigen Extract von kurzem Schlaf flog er der Tochter nach und durch das Städtchen Huhl mit gezogenem Giftspeil vor dem Hause des Pharmaceutikus vorbei. Dieser stand eben unter der pharmaceutischen Glasthür und unter der Wappenschlange seiner Officin neben dem Ortsphysikus und zeigte diesem, ohne Hutabziehen und sonstige Grußschüffe, mit ausgestrecktem Arme den

Giftmischer und Hasendieb.

Erst spät, bei Lichtanzunden, kam er zu Hause an. Er hörte, Theoda, die schon vormittags angelangt, sei bei ihrer Freundin. Halb verdrießlich machte er sich nach Mehlhorn's Wohnung im Erd-

geschosse auf, welches für ihn ben Bortheil hatte, ba es abends burch Fensterladen verschlossen war, daß man ungesehen durch sie bineinsehen konnte.

Ratenberger war ein Mann von vielen Grundsäten, worunter er einen hatte, den zarte Seelen, welche die menschliche, von keiner sichtbaren Gegenwart gemilderte Schärse der Urtheile über taube Abwesende schwer ertragen, ihm nicht so leicht nachbesolgen konten, nämlich den: zu horchen und zu luken. Darum erklärte er dessonders Fensterläden der Erdgeschosse für die besten Opernguder und Hörmaschinen, die er nur kenne, und sagte: solche Läden schlössen etwas wol dem Räuber, aber nichts dem Ferzen zu, und man schaue nie ruhiger und schärfer in Haushaltungen als durch zarte Riten, entweder in einen offenen Himmel oder offenen Schaden, und er wisse dieses jus aperturae oder diese servitus luminum et prospectus, kurz diese Lichtanskalt mit nichts zu vergleichen als mit Todtenbeschau und Leichenöffnung; nie sei er von solchen Fensterläden weggegangen, ohne irgendeinen Gewinn davonzutragen, entweder eines Schmädworts auf ihn oder sonst einer Dienberziafeit.

Durch den Fensterladen fah er nun mit Erstaunen die Woch= nerin Bona im Bette und in ihren Sanden zwei fremde Sande, die fie aufeinander brudte, Theoda's und Theudobach's, indem fie ihr flares, obwol mattes Auge mit so viel Entzückung und Theil= nahme zu ben beiden Liebenden aufhob, als fie ihrem Buftand er= lauben durfte. Er fah ferner, wie der Umgelder mit (geborgten) Weingläsern und mit (bezahltem) Weine ohne Unftand, aber lebbaft umbersprang und den Aufauß seiner eigenen Begeisterung einer himmlischern vorhielt und anbot, sogar der neuen Kindbetterin, welche indeß mitten in der ihrigen genug Bedachtsamkeit besaß, diesen bosen Honigthau des Wochenbettes auszuschlagen. Er vernahm fogar, daß ber Boller ein Bagftud mit feiner Bunge bestand und fagte: " Gnädigster Herr Gevatter, aufs hohe Wohl unfers Bathen!" Von dem Nachmittag und der vorigen Nacht war also, sah er durch bie Spalten, bas Pfund jeder Stunde gewiffenhaft benutt und auf Binfen ber Liebe angelegt. Die fah bie blaffe, hellblauaugige Bona verklärter und durchsichtiger aus als in diefer Stunde des Mitentzüdens; aber ihre Verklärung verschönerte auch die fremde: benn ein liebendes Baar erscheint garter und himmlischer burch ben Biberichein einer theilnehmenden Freude.

Jett hörte der Doctor den Zoller ausrufen: "Ich gäbe meine Hand darum, wären der Herr Doctor Gevatter da; meine charmanten Brautleute wären aufgeräumter und stießen an." Der Zoller hatte, als ein Mann, der wenig anderes noch in der Welt scharf beobachtet hatte als Zoll und Umgeld, aus Theoda's Bleich: und Ernststinn den Schluß gezogen, sie bange vor des Vaters Entscheis

dung; wiewol die heitere Rose blos vor der heißen Sonne der Liebe und Entzückung zur weißen erblaßte. Der tiese Ernst der Liebe griff ihr ganzes munteres Wesen an. Der Hauptmann, schon von Natur und Wissenschaft ernst, war durch die plögliche unberechnete Lohe der Liebe nur noch ernster geworden: denn sonst irgendeine äußere Störung (Perturbation) seines Liebeshesperus durch den Vater Saturn oder Mars kam ihm bei seiner mathematischen Hartnäckseit und kriegerischen Entschlossenheit gar nicht in Vetracht, ja weins im Sinn. Mehlhorn suhr fort: "Ich seize meine Chre zum Pfande, die Sache geht." Vergeblich winkte ihm Bona. "Ich weiß sehr gut", sagt er, "was ich sagen will; ich kenne meinen theuersten Herrn Gevatter Doctor so gut als Euch selber, und vermachen ihm Dieselben auf Ihrem herrlichen Nittergut Ihre ganze Höhle voll Bärenknochen zum Ausleeren, so weiß ich, was ich weiß."

Der Doctor ärgerte sich am Fensterladen, daß Mehlhorn bei Kräften sein wollte und ked — denn derselbe Liebhaber aller Kraftemenschen wird doch verdießlich über einen Schwächling, welcher plößlich, wenn auch nur im Trunkmuth, etwas vorstellen und dautelich, wenn auch nur im Trunkmuth, etwas vorstellen und dautelich das Berhältniß der Unterordnung schwächen will. Doch sagte zu sich der Doctor: Uebrigens ist's gut, und ich bin Herrn Theudobach's gehorsamer Diener und Schwiegervater, wenn es mit der

Söhle richtig ift.

Der Doctor trat gelaffen ins Zimmer und fah jeden unverlegen an. Die verschiedenen Concertisten der harmonischen Liebe mußten gegen ben eintretenden Tattichläger fich in angemeffenen Spielen ber Harmonie barftellen. Die Tochter batt' es am leichteften, fie hatte einen Bater zu empfangen und zu fuffen. Much ber Boller unternahm, bei fo viel Wein im Ropfe, mit Erfolg die schwersten Umhalfungen. Nur ber Schwiegersohn, Theudobach, begab fich gegen Ragenberger, ber ohnehin mit lauter Winterseiten besetzt mar, mit Unftrengung in das gewöhnliche frause Söflichkeitsgefecht zwischen tublen Schwiegervätern und heißen Schwiegerföhnen. Je feuriger und reifer der Doctor das Ja im Bergen hatte, besto fester verfortte er es darin, schon auch darum, um dem ergößenden Ringel= Frohntanze um fein Baterherz herum guzusehen. Bona burchblickte sogleich die Ineinanderwirrung. Der nun trodnere Sauptmann, ber neben dem Alten die Sand der Tochter nicht fortbehalten konnte, schien ihr Unftalt zum Abzuge in sein Quartier im Sinne zu haben, um sich aus demselben an den Nordmann mit der Feder zu wenden. Much der geheizte Ropf des Zollers, schien's ihr, versprach mit allem feinen Reverberirfeuer nicht viel Licht für den Ausgang ber Sache.

Aber sie that es fuhn ab; sie bat bie Gesellichaft um einen einzigen Augenblick, um mit ihrem alten Arzte ein Wort zu reben.

Man ging leicht, nur Mehlhorn schwer.

Sie leitete wirklich mit einigen Krankenfragen ein, ehe sie ben Doctor zur Geschichte ihrer Freundin, zu der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft derselben überführte. Zulest kam ihr, eben aus Wöchnerinschwäche, ihre Schwäche ganz aus dem Sinn, und sie ließ Herz und Zunge flammen für Theoda. Ihr verschwinde zwar, sagte sie, mit ihr das halbe Glück des Lebens; wenn aber diese dadurch das ganze gewinne, so weine sie gern ihre heißesten Ihranen.

Der Doctor bat, ihn mit den nähern Verhältnissen des Mannes in Bekanntschaft zu sehen. Sie erzählte, ihr Mann habe schon vormittags über seine Umstände bei mehr als fünf Studenten aus Theudobach's Nachbarschaft Nachrichten und über die Wahrheit seiner Versicherungen einziehen müsen, aber lauter Bejahungen eingebracht, wie sich denn im ganzen Wesen desselben der Mann von Wort aussweise. Sie nahm so viel Antbeil an Theudobach's Neichthum als Kahenberger selber; und es steht einer schönen Seele nicht übel an, für eine fremde dasselbe Irvische zu beherzigen, das sie für sich selber versäumt. "Sie können ja", setze sie lächelnd hinzu, "unter einem sehr guten Borwand selber hinreisen und sich alles mit Augen befühlen; er hat nämlich auf seinem Gute eine Höhle voll Bärenzund Gott weiß was für Knochen. Für die Tochter gibt er Ihnen freudig alles, was er von totten Bären hat; es wird schon was zu einem lebendigen übriableiben sür die bek."

"Ich", versetzte der Doctor, "bin gewissermaßen dabei. Beibsleute kann man nicht früh genug auf jüngere Schultern abladen von alten: wir armen Männer werden, bei allem Gewicht, leicht in ihnen geschmolzen, wie z. B. Bleikugeln in Postpapier ohne dessen

Unbrennen. Sie soll ihn vorderhand haben, bedingt."

hier war der Umgelder schon von der Thur - er hatte, um sie nicht aufzumachen, davor gehorcht — abgeflogen zum Brautpaar; vier= undzwanzig blasende Postillone stellte er vor, um das gewonnene Treffen anzusagen. Bielleicht batten fie wenig bagegen gehabt, batte fich ber Sieg auch einige Stunden später entschieden. Die Lieben= ben tamen gurud, und in ihren Augen glangte neue Bufunft, und auf den Wangen blübte die Gegenwart. Der Umgelder wollte auf einem Umweg burch die Knochenhöhle, als einem thierischen Scherbenberge Roms, der Sache näher kommen und that dem Hauptmann die Frage, was er für Schönheiten auf seinem Landgute verwahre. Aber dieser wandte sich ohne Antwort und Umweg gerade an den Bater und legte ihm den durchdachten Entschluß seines Gerzens jum Befiegeln vor. Kabenberger murmelte, wie verlegen, einige Höflichkeitsschnörkel, blos um sich bestimmtes Loben zu ersparen, und äußerte barauf: er fage ein bedingtes Ja und ichiefe bas unbedingte freudig auf dem Gute felber nach, wenn ihm und feiner Tochter ber Sauptmann erlaube mitzureifen. "Warum foll ich's

nicht sagen?" fuhr er fort, "ich bin ein gerader Mann, mit dem ganzen Herzen auf der kleinen Zunge. Ich wünschte wirklich den unterirdischen Schatz zu sehen, dessen Herre Zoller gedachte, und Sie mögen immerhin dies für einen Borwand mehr aufnehmen, um meine naturhistorische Unersättlichkeit zu befriedigen." Ob er nicht eine wahre Berstellung in die scheinkoare verbarg und eigenklich gerade dem Reichthum über der Erde unter seinem Borwand eines tiesern nachschauen wollte, konnte außer der hellen Bona wol niemand besahen; sondern eine triumphirende Kirche frommer Liebe, ein Brockengipsel tanzender Zaubersreube wurde das Zimmerchen, und selber Kahenberger stellte in dieser Balpurgisnacht voll Zauberinnen, schöner als sein Urbild, der Teusel, den umtanzten Brockenhelden dar.

Nachdem er, um die allgemeine Entzückung und die eigene lustiger zu ertragen, den nöthigen Wein getrunken, so macht' er sich undersehens, in der Flucht vor vier Dankstimmen, nach Hause und sagte underwegs, die Augen gegen den Sternenhimmel gerichtet: Rechn' ich auch nur flüchtig nach, daß ich einen achtsüßigen Hasen, eine sechssingerige Hand, die goldsingerige eines Schwiegersohns auf einer kurzen Reise gewonnen, wobei ich nicht einmal im Vordeigehen die Strykische Schreibtate anschlage, auf die ich geschlagen, und schau'ich nie Höhle hinein, wo ich auf ganz andere Höhlenbären als auf die kriktischen stoßen soll: so kant ganz andere Höhlenbären als auf die kriktischen stoßen soll: so kant mein Mann, der auf einer Reise ums Weltmeer nicht mehr hätte sischen können, als ich auf meiner ins maulebronner Bad, dafür Gott, sollt' ich denken, nicht genug danken.

Werft noch vier Blide in den kleinen Freudensaal der vom Vater= Ja beglückten Liebe und der beglückten Freundschaft gurud, eb' ibr von allen auf immer geht! Solche Abende und Zeiten kommen bem durftigen Bergen felten wieder; und obgleich die Liebe, wie die Sonne, nicht kleiner wird burch langes Wärmen und Leuchten, fo werden doch einst die Liebenden noch im Alter zueinander sagen: "Gedenkst du noch, Alter, der schönen Julinacht? Und wie du immer froher wurdest und deine Theoda füßtest?" - "Und wie du, Theoda (denn beide fallen einander unaufhörlich in die Rede), den guten Boller herzteft?" - "Und wie wir bann nach Saufe gingen, und der gange Simmel funkelte, und das Sommerroth in Norden ruhte?" - "Und wie du von mir gingst, aber vorher einen ganzen himmel in meine Seele fußtest, und ich im Liebesrausche leif' an meinem Bater vorüberschlich, um ben muben nicht zu weden?" — "Und wie alles, alles war, Theoda? Ich bin tahl, und du bist grau, aber niemals wird die Racht vergeffen!" - Go werben beide im Alter davon sprechen.

## Anmerkungen.

Obwol Jean Baul unter allen beutschen Dichtern am meiften eines ausführlichen Commentars bedürfte, so ift boch bis auf ben heutigen Tag fein irgendwie nennenswerther Berfuch in biefer Richtung gu verzeichnen. Das erklärt fich einmal aus bem ablehnenben Berhalten bes Bublitums gegen ben Dichter. Jeber Schriftsteller will gelefen werben, auch ber commentirende Gelehrte. Wer aber Jean Baul commentirt, hat von vornherein wenig Aussicht, ein gahlreicheres Bublifum gu finden. Dann aber erflart fich bie auf ben erften Blid befrembliche Thatfache aus ber besondern Schwierigfeit bes Unternehmens. Das Anfangen ift hier leichter als bas Aufhören. Wer Jean Baul's Dichtungen bis in ihre tiefften Tiefen beleuchten will, wird iiber jebe Seite eine neue Seite ichreiben muffen. Ferner befindet fich ber Interpret bei Jean Baul nicht felten in ber Lage, erklären zu müffen: Non possumus. Solche treuberzige Geftändniffe geboren aber auch nicht zu ben Unnehmlichkeiten. Wer Jean Baul gründlich erflären will, ber muß ftubirt haben "Bhilosophie, Jurifterei und Medicin und leiber auch Theologie", und bann wird er in vielen Källen fich boch fagen müffen: "Da fteh' ich nun, ich armer Thor!" Jean Baul befaß eben eine nicht nur für ben Lefer, fonbern auch für feine gutunftigen Erflarer verhangnifvolle Bielfeitigfeit. Wenn ein zweiter Leibnig fich ber Arbeit unterziehen wollte, einen ausführlichen Commentar zu bes Dichters fammtlichen Werken zu ichreiben, fo brauchte er feine Anmerkungen nur alphabetisch zu ordnen, und ein neues Universal-Lexiton ware fertig. Jean Baul bereitet aber nicht nur burch feine faunenswerthe Bielfeitigkeit bem Interpreten Schwierigkeiten, fonbern auch namentlich baburch, bag er auf Zeitgenoffen, Zeitereigniffe und Zeitfragen anspielt, welche nur eine vorübergebende Bebeutung hatten, und beren Gedachtniß baber ben nachfolgenben Geschlechtern wieder entschwunden ift. Dazu fommt nun noch bas Gezwungene und Beithergeholte fo mancher Bergleiche, bei benen man vergebens nach einem tertium comparationis forfcht. Rach bem allen wird fich niemand wundern, wenn er zu einigen Stellen ber vorliegenden Dichtung feine Unmerfung findet, zu benen er eine erwartet ober gewünscht batte. Manches tonnte ich nicht erklären, manches burfte ich nicht erklären, und mandes wollte ich nicht erklären. Ueber bas Richtfonnen branche ich fein Wort weiter zu verlieren, über bas Nichtbilirfen bemerke ich, bag ber Plan biefer Sammlung ben Anmerkungen gewiffe nicht gu überschreitende Raumgrengen anweift, und über bas Richtwollen ftebe ich nicht an hinzuzufugen, baß ich es für unbaffend bielt, etwas zu fagen, was fich ein einigermaßen gebilbeter Lefer bei einigem Nachbenten felber sagen kann. Wenn man mir nun aber auch bas Lob nicht ertheilen wird, die vorliegende Dichtung in ber Beije Dunter's bis in ihre gebeimften Schlupfwinkel erhellt zu haben, fo wird man boch vielleicht anerkennen, baf ich bas Berftandnif berfelben nicht unwesentlich erleichtert habe. Und wenn fich ber Literarhiftoriter in medicinischen, juriftischen und theologischen Dingen bin und wieber an die Conversations = und Universal = Lexita um Sulfe gewandt bat, jo werden ihn beren Berleger ichwerlich in einen Nachbrucksproces verwickeln wollen.

Entstanden ift "Dr. Ratenberger's Babereife", wie man aus ber Borrebe gur zweiten Auflage erfeben fann, in ben Jahren 1807 und 1808. Am 22. Mai 1808 ichrieb ber Dichter an Chriftian Otto, ber bamals Regimentsquartiermeifter in Diensten bes Bringen Bilbelm von Preugen war: "Michaelis tommen zwei Bandden Bermischter Schriften, mit bes Dr. Ratenberger's Babereife, bie Dir ben fleinen Sprech-Conismus Deines alten Freundes, ber fo oft mit Dir über ben Etel icherate, wieber, hoff' ich, auffrischen foll, beraus." Es erichien indeffen bie erfte Auflage erft im Jahre 1809 im Berlage von Mobr und Zimmer in Beibelberg. Die zweite Auflage folgte 14 Jahre fpater, alfo 1823, im Berlage von Jofef Dag u. Comp. in Breslau. Dieje zweite Separatausgabe - fo nenne ich fie im Gegensat zu ben Gesammtausgaben - ift von uns als bie lette von Jean Baul perfonlich besorgte Ausgabe ber Textrevision zu Grunde gelegt. Diefelbe zerfällt in brei Bandchen, von benen jebes eine Ungabl Rapitel von "Dr. Ratenberger's Babereife" nebft einer "Auswahl verbefferter Bertchen" enthält. Dem erften Banbchen find außerbem bie Borreben gur erften und zweiten Anflage, in welchen fich Jean Baul wegen ber vielen in ber Dichtung vorfommenben Chnismen vertheibigt, beigefügt. Da biefe Borreben bas Berftanbnig ber Dichetung in feiner Beife forbern, bie Answahl verbefferter Berfchen aber mit berfelben ichlechterbinge nichts gu thun hat, fo haben wir alles diefes Rebenwert beifeite gelaffen und une barauf beidränft. bie Dichtung felber herauszugeben. Auch haben wir bie oft febr ftorende Orthographie Jean Baul's sammt ber Interpunction burch bie in biefer "Bibliothet" übliche erfett.

- S. 3. "Summula", Sümmden, ein spätlateinisches Wort. In gesuchten Kapitelüberschriften leistet Jean Paul Unglaubliches. So zerfällt der "Titan" in "Jobelperioden" und "Vyklen", der "Hesperus" in "Hundsposttage", der "Duintus Firsein" in "Zettelkasien", die "Unsichtbare Loge" in "Sektoren" u. s. w. 3. 2 v. o.; "Maul bronn". Es gibt ein schwäbisches Mausbronn mit einer berühmten Klosterstriche. Dieses ist aber meines Wissens sein Badeort. 3. 5 u. 6 v. o.; "Pira" und "Zäckingen" sind natürslich reine Fictionen. 3.10 v. u.; "Goüter", Bespermablzeit. Das weiter unten vorkommende Substantiv Degoüter ist eine scherzhafte Weiterbildung dieses Wortes. 3. 7 v. u.; "à la Fourchette bes Bajonnets". Dieses gezwungene Wortspiel mit Déjeuner à la fourchette und Fourchette des Bajonnets ist nur verständlich, wenn man aus dem "gespeist" zugleich ein "gespießt" heraushört.
- S. 4, 3. 3 v. o.: "Töpferkolik", Rolit burch Bleivergiftung, wie fie bei Töpfern und Malern, welche bei ber Berftellung ber Karben Bleiweifitoffe einathmen, nicht felten bortommt. 3. 4 v. o .: "eine fallende und galopirende Schwindfucht." Jean Paul icheint an bie bisweilen aus fallenber Gucht (Epilepfie) refultirende galopirende Schwindsucht gedacht zu haben. "Fallende" habe ich nach ber Ausgabe vom Jahre 1823 bergeftellt. Die Beranftalter ber Reimer'ichen Gefammtausgaben haben an bie Stelle bes allerdings etwas bunkeln "fallende" bas Bort "auffallende" gefett, welches mir aber viel zu nichtsfagend und farblos zu fein scheint, als baß es Jean Baul geschrieben haben fonnte. - 3. 6 b. u.: "bes Baftors Gote Gingeweibewürmercabinet". Gemeint ift nicht ber befannte hamburger Baftor Johann Melchior Gote, fondern beffen Bruder, ber quedlinburger Baftor Johann August Göte, ber unter anberm einen "Bersuch einer Naturgeschichte ber Eingeweidewürmer" (Deffau 1782) publicirt hat.
- S. 5, 3. 2 v. o.: "bes berliner Walter's Präparatenscabinet". Jafob Gottlieb Walter (1739—1818) war Professor ber Anatomie in-Berlin. Er verkaufte bas erwähnte Präparatencabinet an bie preußische Regierung (Walter'sches Museum).
- S. 7, 3. 12 v. n.: "Schiller und Kotzebne". Obwol Jean Paul von Schiller nicht bie hohe Meinung hatte, welche wir von ihm haben, so hielt er ihn boch selbstverständlich ungleich höher als Kotzebne. Die Zusammenstellung Schiller's mit Kotzebne ist daher ohne Frage ironisch zu nehmen. Zwar urtheilt Jean Paul in einem Briefe an Christian Otto vom 2. Februar 1799 über "Die Piccolomini" absprechend genug, wenn er schreibt: "Der zweite Theil bes «Wallenstein» ist mit großer Pracht gegeben (in Weimar), er ist vortrefslich, passabel langweilig und falsch. Die schönste Sprache, fräftige poetische Stellen, einige gute Scenen, keine Charaktere,

feine fortftromenbe Sandlung, oft ein bramatifirter Bobf ober Effig (f. bie Anm. ju G. 66), breifaches Intereffe und fein Schlug." Ebenjo ichlecht mar er auf "Maria Stuart" ju fprechen. Aber "Die Jungfrau von Orleans" erfannte er ziemlich rudhaltlos an. In einem Briefe an Christian Otto vom 22. November 1801 beift es unter anderm: "Schiller's «Jungfrau» war mir nach ber «Maria Stuart" noch verbächtig, trot bem großen Lobe ber Bergogin-Mutter; aber ba ich fie gelefen, batt' ich beinabe an Schiller geschrieben, um zu bewundern. Ihr Tob, ihr hober, außerweltlicher Charafter, ber Plan im Gangen, bas Romantische barin entflammten mich Berarm= ten und boch Berwöhnten. Allerbings table ich ben verschwundenen schwarzen Ritter, ben Donner, die wenige Wirkung bes Berentreibens." Aehnliche anerkennende Urtheile über Schiller finden fich auch sonst noch bei Jean Baul. Ueber Rotebue bagegen äufert fich ber Dichter ftets mit Efel und Abichen. Um 12. Januar 1798 ichreibt er fiber ihn an Otto: "Wiber meine Erwartung ift feine Rebe ichlaff. geiftlos, ohne Umfaffen wie fein Ange; auf ber anbern Seite icheint er weniger bosbaft zu fein als fürchterlich schwach: bas Gemiffen findet in feinem Breibergen feinen maffiven Buntt, um einzuhaten." In einem Briefe bom 17. Januar beffelben Jahres beift es: "Robebue war breimal bei mir, und ich ag breimal mit, nicht bei ibm. Er verlohnt es gar nicht, daß man mit ober von ihm fpricht: nicht ein einziges eigenes Urtheil ift in feiner Geele." Um 30. Marg 1798 Schreibt Jean Baul an Otto: "In ben «Regern» foll Robebue bie Zuschauer wie Reger behandeln (wie ich bore); ber Tropf will, wie ein ftrafenber Schulmeifter, ben Abgang ber bargeftellten und erregten moralischen Schmerzen burch phyfische erstatten." - 3. 11 v. u.: Unter ben "brei tragischen Curiatiern Frankreiche" find Corneille, Racine und Boltaire, unter benen "Griechenlands" Aefchulus, Sophoffes und Euripides zu verfteben.

- S. 8, 3, 15 v. o.: "Schneie noch bider in mein Wefen sen hinein" gehört wol zu ben größten Geschmacklosigkeiten, welche sich Jean Paul jemals hat zu Schulben fommen laffen.
- S. 9, 3. 16 v. u.: ,, dieses Perioden". Periode als Masculinum findet sich anch bei andern ältern Schriftsellern. Der Fehler erklärt sich aus der masculinischen Endung des griechischen Wortes περίοδος.
- S. 12, 3. 31 v. o.: "Beibe Medel" "Bater und Sohn". Der Bater heißt Philipp Friedrich Theodor Medel, lebte von 1756—1803 und war Professor det Unatomie und Chirurgie in Halle. Der Sohn, Johann Friedrich Medel (1781—1833), wurde später ebenfalls Professor der Anatomie und Chirurgie in Halle. Dem letztern bereitete die Leftsire des "Katenderger" einen solchen Genuß, daß er im Jahre 1815 dem Dichter seinen "De duplicitate mon-

strosa commentarius" wibmete, wofür ihm biefer in ber zweiten Auflage bes "Katzenberger" (S. 40 unserer Ausgabe) seinen Dank aussprach.

- S. 13, 3. 8 v. u.: "Söhle im Babe Liebenstein", Kalfsteinhöhle bei Liebenstein in Sachsen-Meiningen, 1799 entbeckt. Jean Paul besuchte von Meiningen aus bas Bad Liebenstein im August 1801. (S. "Wahrheit aus Jean Paul's Leben", VI, 212 fg.)
- S. 17, 3.10 v. n.: "Pope". Alexander Pope (1688—1744), ber bekannte englische Satiriker, hat auf Jean Paul in bessen erfter Periode, namentlich burch seine "Dunciade", nicht unwesentlich eine gewirkt. Bgl. die Einseitung. 3. 7 v. n.: "Geßner Schäfer". In den "Idhlen" von Salomon Gesner (1730—87) spielen ibeale und sentimentale Schäfer eine Hauptvolle.
- S. 18, 3. 7 b. o.: "bie Schweine in Meiningen" u. s. w. Unter ben hier aufgeführten Bächen und Flüssen ist mir nur die Schweine ober Schweina als ein Nebenfluß der Werra bekannt. 3, 10 v. n.: "Rösel'sche Insectenbelustigungen". August Johann Rösel von Nosenhof (1705—59), ein nürnberger August schecher, ließ eine Zeitschrift unter dem Titel "Monatlich herausgegebene Insectenbelustigung" erscheinen. Diese Zeitschrift und Spieß' "Münz-Belustigungen" haben bei Jean Paul's "Biographischen Belustigungen" Gevatter gestanden. S. "Brieswechsel mit Otto", I, 260.
- S. 19, 3. 32 v. n.: "St. Wolfgang". Es gibt einen Markfesteden bieses Namens in Oberbaiern und einen andern in Oesterreich ob der Enns. Der Dichter diufte den erstern gemeint haben, wenn er überhanpt eine bestimmte Oertlichteit im Auge gehabt hat. 3. 21 v. n.: "de la Lande". Es ist doch wol der berühmte Aftrosnom Joseph Jerôme Lefrançais de Lalande gemeint, welcher von 1732—1807 lebte. "DIIe. Schurmann". Anna Marie von Schurmann oder Schürmann (1607—78), welche wegen ihrer ässheischen Begadung die zehnte Muse genannt wurde, hatte namentlich auch hervorragende mathematische Kenntnisse. 3. 14 v. n.: "Kan fer", Spinnen. 3. 6 v. n.: "mensa ambulatoria", ein unter bedürftigen Schülern wechselnder (reihum gehender) Freitisch.
- S. 20, 3. 7 v. o.: "Brotscheiben" nach ber Ausgabe von 1823; in ben Reimer'schen Gesammtausgaben steht ber Singular. 3. 10 v. n.: "solche Siegwarte". Sehr witzige Anspielung auf ben helben bes bekannten thränenseligen Romans "Siegwart, eine Rlostergeschichte" von Johann Martin Miller (1750—1814).
- S. 21, 3, 4 v. o.: "pretium affectionis" bezeichnet eigents fich ein Geschent, welches man einem andern aus Freundschaft, Pietät,

Dankbarkeit macht. — Z. 6 v. u.: "Biester." Johann Erich Biester (1749—1816), herausgeber ber "Berlinischen Monatsschrift" und königlicher Bibliothekar in Berlin.

- S. 23, 3. 17 v. o.: "Dionpfinsohren". Unter bem "Ohr bes Dionpfins" versteht man eine Höhle in ben Steinbrüchen bei Spracus, welche eine so eigenthümliche Afustit gehabt haben soll, baß ber Tyrann barin alles erlauschen konnte, was in einem benachbarten Gefängniß von ben Gefangenen gesprochen wurde.
- S. 26, 3. 14 v. u.: "Blutzenge", Märthrer. 3.8 v. u.: "Ginefer" = Sinefen, Chinefen.
- S. 28, 3. 24 v. u.: "glänzte unten im Drachenschwanze". "Drachenkopf und Drachenschwanz sind bie beiben Punkte in ber Mondbahn, in welchen biese bie Ekliptik burchschneibet, jener ihr aufsteisenber, bieser ihr absteigenber Knoten."
- S. 29, 3. 3 v. o.: "waren nur Leute". "Die meisten Menschen sind nur Leute", heißt es im "Titan". 3. 5 v. o.: "Maschischen strechtichen Tragifers Euripides, welcher mit Vorliede mittels der Theatermaschinerie einen Gott herbeirollen läßt, damit dieser gleichzam mit dem Schwerte seiner höhern Macht den gordischen Knoten der tragischen Verwickelung durchhaue, wenn ihn die schwachen Sterblichen nicht mehr entwirren können. 3.5 v. n.: "dost. per descens." Destillatio per descensum nannte die ältere Chemie dieseinge Operation, "welche den Zwec hat, die in einem Gemisch entbliedenen slüchtigen Materien in Dannef zu verwandeln und diesen durch altenen stücktigen Waterien in Dannef zu verwandeln und diesen durch verschen die die die von oben geschah und die Dämpfe durch ein im Boden des Gesäßes besindliches Rohr nach unten zu abgeleitet wurden."
- S. 30, 3. 16 v. u.: "Er lief schon als Kind unsterblich verliebt". Reminiscenzen aus des Dichters eigener Kindheit. Bon seiner ersten Liebe erzählt Jean Paul in der zweiten "Borlesung" der fragmentarischen Selbstbiographie. Es war ein schlankes, blausängiges Bauermädchen, dem der phantastische Knade seine Neigung schehkte. Zur Eroberung von Händerund und Kuß freilich weigt er sich nicht heraus, aber Sonntags in der Kirche blickte er sie unersättlich an, und abends, wenn die Holde ihre Kihe heimtrieb, steckte er ihr Zuckermandeln und sonstige Ledereien zu. Z. 3 v. u.: "ein holz ländische langes Glockenspiele.
- S. 34, 3.5 v. o.: "Sömmerring". Samuel Thomas Sommerring (1755—1830), berühmt burch seine Arbeiten auf bem

Gebiete ber Anatomie und Physiologie, war seit 1805 Leibarzt bes Königs von Baiern, ber ihn zum Geheimerath ernannte und in den Abelstand erhob. Jean Paul kannte ihn persönlich. — Z. 10 v. n.: "Haruspicien". Gesuchter und nicht völlig verständlicher Bergleich. Zunächst verlangt der Sinn und die Zusammenstellung mit den passen Blutzeugen, Haruspicien persönlich zu nehmen, also = haruspices, nicht = haruspicia. Haruspices hießen bekanntlich bei den alten Kömern die Eingeweibeschauer, deren Amt es war, aus der Gestalt thierischer Eingeweideschauer, deren Amt es war, aus der Gestalt thierischer Eingeweide Ausschlich über die Zukunft zu geben. Das tertium comparationis scheint fast nur in dem Ausschlüßgeben zu liegen. — "Klutzeugen". S. die Anm. zu S. 26.

- S. 35 3. 6 v. o.: "Einzigperle". Jean Paul scheint an bie Thatsache gebacht zu haben, baß, während von den kleinern Perlen sich oft eine große Zahl in einer und berselben Muschel findet, die großen und werthvollen Perlen meistens einzeln vorkommen. 3. 6 v. u.: "Relais läufe". Des relais sind Pferde zum Wechseln, also Relaisläufe soviel als Läufe zum Wechseln.
- S. 36 3. 3 v. o.: "Livre", ehemals gebräuchliche französische Münze im Werth von einem Franc. 3. 10 v. o.: "ber blinde Angelo". Der berühmte Bilbhauer, Maler und Baumeister Michel Angelo Buonarotti kann nicht gemeint sein, da dieser meines Wissens nie erblindet ist.
- S. 37, 3. 19 v. v. "Tobtentänze". Anspielung auf jene bilblichen Darstellungen des Mittelasters ("Tobtentänze"), in welchen der Tod in verschiedenen Gestalten eingeführt wird, wie er mit den allegorischen Kepräsentanten Gestalten eingestührt wird, wie er mit den allegorischen Kepräsentanten der einzelnen Stände tanzt und sie dem Grabe überliefert. Z. 24 v. o.: "Bene vollenze Captanz", eigentlich captatio benevolentiae, bezeichnet eine Anrede, welche den Zweck hat, das Wohlwollen des Angeredeten gleichsam in Beschlag zu nehmen, ein günstiges Vorurtheil bei ihm zu erwecken. Z. 6 v. u.: "Protomedien s", erster Arzt, sei es eines Fürsten, oder einer Stadt, oder eines ganzen Landes. Anm. 1: "Bechstein". Johann Matthias Bechstein, geb. 1757 zu Waltershausen bei Gotha, gest. 1822 als Geheimer Kammers und Forstrath zu Dreißigader. Er ist der Onkel des bekannten Dichters und Erzählers Ludwig Bechstein.
- S. 38, 3. 12 v. o.: "vorfechtenb", nach ber Analogie von Borkampfer gebildet. 3. 15 v. o.: "im fenernden Krebs als Sonne", 3. 18 v. o.: "als kalte Sonne im Steinbod". Der Anfang bes Sommers wird burch den Eintritt der Sonne in das Sternbild des Krebfes, der Anfang des Winters durch den Eintritt der Sonne in das Sternbild des Steinbods bezeichnet.

- S. 40 3.6 v. c.: "wie einen römischen". Wenn ein Triumphator in Rom einzog, so bursten seine Soldaten nach altrömischer Sitte neben Lobliebern auch Spottlieber auf ihn singen (carmina triumphalia). 3. 15 v. u.: "Johann Friedrich Medel". S. die Ann. zu S. 12.
- S. 41, 3. 3 v. u.: "D. (Doctor) Darwin". Gemeint ist wahrscheinlich ber englische Arzt und Naturforscher Erasmus Darwin (1731—1802), ber Berfasser ber "Zoonomia, or the laws of organic life" und mehrerer anderer Werfe.
- S. 42, 3. 13 v. o.: "konnt' er's nicht, ohne zu bezahlen, erbrechen". So haben wir sinnentsprechend geschrieben, obgleich bie Ausgabe von 1823 und ebenso bie Gesammtansgaben "er" statt "er's" baben.
- S. 43, 3. 4 v. u.: "Halloren", Arbeiterkafte in ben halleschen Salzwerken, ausgezeichnete Schwimmer und Taucher, sorbischer ober celtischer Abkunft.
- S. 44, 3. 5 v. o.: "Stechfinke", Finkenhahn, ber ben Lodfinten ftechen, b. h. beißen will und bann gewöhnlich an ber mit Bogelleim beftrichenen Gabel, welche ber Lodfinke gwijchen ben gebundenen Flügeln trägt, bangen bleibt. - 3. 12 b. o.: "Raufbegen", geraber, breischneibiger und fpiter Degen, wie er namentlich bon Studenten bei Stogmensuren gebraucht wird. - 3. 18 b. o .: "republikanische Sochzeit". In ber Frangofischen Revolution ließ ber berüchtigte Terrorift Carrier in Nantes Männer und Weiber nacht aneinander binden und ins Waffer werfen, was man eine republitanifche Sochzeit nannte. - 3. 19 v. o .: " Scheibung auf bem naffen Bege". Unfpielung auf die Gewinnung ber Metalle aus ben Erzen, welche theils auf naffem, theils auf trodenem Wege erfolgt. - 3. 13 v. u.: "Fifdgerechtigkeit". Gerechtigkeit ift bier fo viel wie Gerechtsame, Privilegium. Die Salloren hatten von jeber gablreiche Privilegien, zu benen auch ber freie Fischfang gebort. -3. 10 v. u.: "auf bem terminirenben Teller". Terminiren nannten bie Bettelmonche bas Betteln.
  - S. 45, 3. 15 b. u.: "Liebesftern", Benns.
- S. 47, 3. 19 v. n.: "Flogrechen" ober Flögrechen ist ein Ballen, mit welchem andere rechenartig verbunden sind, und der den Zweichatt, das auf fliegendem Wasser weiterbeförderte Holz aufzubalten. 3. 18 v. n.: "Herisson" (frz.), eigentsich Iggel, dann aber bezeichnet das Wort auch einen mit Eisenstacheln besetzen Schlagbaum. 3. 1 v. n.: "Haller's Physiologie." Gemeint ist der berühmte Albrecht von Haller's Physiologie." Gemeint

ciner ebenso große Berbienste hat wie als Berfaffer bes beschreibenben Gebichts "Die Alpen".

- S. 49, 3. 2 v. o.: "Honigblase" ober Honigmagen ist ber Behälter im Körper ber Arbeitsbienen, in welchem sie ben Blumenssaft ausbewahren. 3. 3 v. o.: "Giftblase" nennt man die mit einer scharfen Flüssteit gefüllte Blase bes Wespens und Bienenstachels.
- S. 50, 3. 25 v. u.: "Potneusiebl." Man lasse sich burch ben Zusatz "auch in Ungarn giebt es eins" nicht verleiten, an die Existenz eines beutschen Potneusiebl zu glauben. Was übrigens bas ungarische anbetrifft, so ist basselbe bekannter unter bem Namen Leisthafalu.
- S. 51, 3. 6 v. o.: "Rabenstein" nannte man die aus Steinen gebante Erhöhung, auf welcher die Hinrichtungen stattsanden, weit die Leichen die Raben berbeizulocken pstegten. 3. 13 v. o.: "Tre cfchunte" ober Trechschnite (holländisch) ist ein Schiff, welches vermittels Seile von Menschen und Pferden die Kanäle entlang gezogen wird. 3. 8 v. u.: "Einlegmesser", soviel als Taschenmesser.
- S. 52, 3. 15 v. o .: "Buriften Strufins." Es gibt zwei Juriften Struf: Samuel Struf (1640-1710), ber ben "Usus modernus Pandectarum" verfaßte und als Geheimerath und Rector ber Universität Salle ftarb, und beffen Sohn Johann Samuel Strut (1668-1715), ber ebenfalls als Professor und Sofrath in Salle bocirte, und beffen Schriften gufammen mit benen feines Baters herausgegeben wurden. - 3. 20 v. n.: "Allgemeine beutiche Bibliothek." Diefe beruhmte fritische Zeitichrift, welche Manner wie Leffing, Nicolai, Menbelssohn zu Mitarbeitern hatte, erschien in Berlin von 1766-1796. Ihre Fortsetzung, die "Neue allgemeine beutsche Bibliothet", hielt fich bis jum Jahre 1806. Diefe lettere ift immer gemeint, wenn in ber vorliegenden Dichtung von ber "Allgemeinen beutschen Bibliothet" bie Rebe ift. G. 75 tabelt Jean Baul die von ihr gebrachten Schriftstellerportrats, fügt aber bingu: "Doch wird bamit nichts gegen ben gebliebenen Werth eines Werks gesagt, bas von jedem guten Ropfe Deutschlands ohne Ausnahme wenigstens eine volle Geite, noch bagu mit Namensunterschrift aufweift, nämlich die mit seinem Ropfe vorn vor bem Titelblatte." An andern Stellen freilich urtheilt er febr viel ungunftiger. Go fagt er 3. B. in ber britten Abtheilung ber "Borfchule ber Aefthetif": Die "Bibliothet" ichreibe gewiß in ben Kächern, bie er nicht beurtheilen könne, gang gut, nur schließe er hiervon bas philosophische und poetische aus; bier ftebe fie fast auf zwei Achillesfersen. Die "Bibliothet" ihrerseits außerte fich über Jean Baul vorwiegend anerkennend. Gie fing erft an feine Mangel in ichonungsloser Beije zu beleuchten, nachdem er bie

absprechenbsten Urtheile über sie hatte laut werden lassen. Bgl. Nerrlich, a. a. D., S. 324 fg. — "Dberdeutsche Literaturzeitung." Mit der katholischen "Oberdeutschen Allgemeinen Literaturzeitung." Mit der katholischen "Oberdeutschen Allgemeinen Literaturzeitung" stand Baul auf sehr gespanntem Fuße. Sie risden "Titan" herunter, namentlich weil darin in niederträchtiger Weise von den Mönchen gesprochen werde, und er machte sich in "Fibel's Leben" mehrere Seiten lang über sie lustig, indem er ihren kritischen Ton parodirte. Bgl. Kerrlich, S. 338 fg. — 3. 8 v. n.: "Industriecomptoir" ist eine Anstalt, welche sich möglichst schnelle Bekanntmachung und Verbreitung neuer industrieller Ersindungen zur Ausgabe macht.

- S. 53, 3. 6 v. u.: "Mercurialpillen", Billen mit Qued-filberbestanbtheilen.
- S. 54, 3. 10 v. o.: "Friebensinstrument", Friedensurkunde. — 3. 12 v. u.: "Schreibstrengfluffigkeit". Es wird auf die sogenannten ftrengfluffigen Körper, b. h. Körper, welche nur bei sehr intensiver hitze schmelzen, Bezug genommen.
- S. 55, 3. 14 v. o.: "Memnonstatue", gewöhnlich Memnonsfäule genannt. Der ägyptische König Memnon erbaute einen herrlichen Tempel in ber Rähe von Theben. Bor bemfelben stanben zwei riesige Bilbsäulen aus schwarzem Maxmor, bie Memnonssäulen. Diese sollen bei Sonnenuntergang einen melancholischen, bei Sonnenaufgang einen heitern Ton von sich gegeben haben.
- S. 56, 3. 13 v. o.: "feinen Selbftbriefwechfel". In ben bisherigen Ausgaben, auch in ber Normalausgabe, fteht fälich- lich "feine Selbftbriefwechfel".
- S. 58, 3. 21 v. n.: "Album Graocum", ein in frühern Zeiten nicht selten angewandtes Heilmittel. Man nannte so die weißen kalkhaltigen Excremente gewisser Thiere, welche man eben zur Gewinnung des Album mit Knochen gefüttert hatte.
- S. 59, 3. 3 v. o.: "bas Malpighische Schleimnet," (rete Malpighii) nennt man bie untere Schicht ber Oberhant.
- S. 60, 3. 7 v. v.: "Fontangen". Fontange ift ein veraltetes französisches Wort, bas die Bandickleife auf dem Kopfpute
  ber Frauen bezeichnete. 3. 9 v. u.: "Heptarchie" (griechisch),
  herrschaft von sieben Männern. "bestehnen". In alter Zeit
  galten Berbrecher, welche hartnäckig leugneten, für übersührt, wenn
  ihre Frevelithat durch die eibliche Anssage von wenigstens sechs unbescholtenen Personen bezeugt wurde. Man nannte das "besiednen".

S. 62, 3. 8 v. o.: "Bleizuder" (Plumbum aceticum, essigfaures Bleiorvb) hat einen sußlichen, aber zugleich scharf zusammenziehenden Geschmack. Der Eindruck der Poeste auf Katzenberger konnte gewiß nicht charakteristischer bezeichnet werden.

S. 63, 3. 11 v. o.: "Enler und Bernoulli". Es gibt amei berühmte Mathematifer Ramens Guler: Leonbard Guler (1707 -83) und beffen Sobn Johann Albert Euler (1734-1800); und ein ganges Mathematikergeschlecht Bernoulli. Erfinder ber fogenannten Bernoulli'ichen Bablen ift Jatob Bernoulli (1654-1705), ber Brofeffor ber Mathematit in Bafel war. - 3. 12 v. o.: "Roe= born". Menno van Coeboorn (1641-1704) war ein berühmter bolländischer Kriegsingenieur. Er ftarb als Generallieutenant und Inspector ber bollanbischen Festungen, nachbem er noch eben im Gpanischen Erbfolgefriege mehrere Festungen erobert hatte. - ,, Rimp = fer", Georg, ein geborener Sachfe, mar ebenfalls Rriegsingenieur. Er fam im Sabre 1683 bei ber Bertbeibigung bon Wien um. Geine "Gammtlichen Schriften von ber Fortifitation" erschienen erft 1724. -"Bauban". Gebaftien le Brêtre be Bauban (1633-1707), Erbauer des Safens von Toulon und Berfaffer des "Traité de l'attaque et de la défense des places", bes "Traité des mines" unb anberer friegewiffenschaftlicher Werte, mar feit 1669 Generalinfpector aller frangofischen Westungen und erhielt einige Jahre vor feinem Tobe Marschallsrang. - 3. 10 v. u.: "Aaronsruthe". 4. Mofe, 17 beißt es: "Und ber Berr rebete mit Moje und ibrach: Sage ben Rinbern Sfrael's, und nimm von ihnen zwölf Steden, von jeglichem Fürften feines Baters Saufe einen, und ichreibe eines jeglichen Ramen auf feinen Steden. Aber ben Ramen Maron's follft bu ichreiben auf ben Steden Levi's. Denn je für ein Saupt ihrer Bater Saufes foll ein Steden fein. Und lege fie in bie Bitte bes Stifts, vor bem Zengniß, ba ich euch zeuge. Und welchen ich erwählen werbe, bef Steden wird grunen, bag ich bas Murren ber Rinber Ifrael's, bas fie wiber euch murren, ftille. Dofe rebete mit ben Rinbern Ifrael's, und alle ihre Fürsten gaben ihm zwölf Steden, ein jeglicher Fürft einen Steden, nach bem Saufe ihrer Bater, und ber Steden Maron's war auch unter ihren Steden. Und Doje legte bie Steden vor ben herrn in ber hilte bes Zengniffes. Des Morgens aber, ba Moje in bie Bitte bes Zengniffes ging, fand er ben Steden Maron's, bes Saufes Levi, grunen, und bie Blute aufgegangen, und Manbeln tragen."

S. 64, 3. 16 v. u.: "interna non eurat Praetor", wörtlich: um die innern Angelegenheiten sümmert sich der Prätor nicht. Der Prätor war im alten Rom der Inhaber der richterslichen Gewalt. — 3. 9 v. u.: "Hamen", Umbildung des lateinisschen Wortes hamus (Angelhafen).

S. 66, 3. 21 v. o.: "Allgemeine beutsche Bibliothet". Bgl. die Anmerkung zu S. 52. — 3. 12 v. u.: "Essig und Zopf". Die "Allgemeine Weltgeschichte" von Essig und Zopf erwähnt Jean Paul auch in bem Briefe an Christian Otto vom 2. Februar 1799, welcher in unserer Anmerkung zu S. 7 theilweise abgebruckt ist. Dort werben Schiller's "Biccolomini" ein bramatisirter Zopf ober Essig genannt.

S. 67, 3. 4 v. o.: "Minerva", eine von J. W. von Archenholz (1745—1812) herausgegebene Zeitschrift. Goethe wibmete ihr bie Xenie:

Troden bift bu und ernft, boch immer bie würdige Göttin, Und fo leiheft bu auch gerne ben Namen bem Heft.

- 3. 5 v. o .: "Die Einwohner von Rootfa". Anwohner bes Mootkasundes, einer Bucht ber Insel Quabra = Bancouver im west= lichen britischen Nordamerifa. — 3. 11 v. o.: "ber halbe Meufel fitt im Canb". "Im Canbe fiten" ift bem Ginne nach nicht verschieden von unserm "auf bem Sande fiten". Johann Georg Meufel (1743-1820) war Professor ber Geschichte in Erfurt und Erlangen, bagu Redacteur mehrerer Zeitschriften, und ichrieb unter anderm ein "Lexifon der von 1750-1800 verstorbenen beutschen Schriftsteller", auf welches bier offenbar angespielt wirb. Uebrigens gehörte Meufel zu Jean Paul's perfonlichen Befannten. Go ermabnt biefer einen Besuch bei Meusel in Erlangen in einem Briefe an Chriftian Otto vom 10. Juni 1811 (Bb. IV, S. 195). - 3. 17 v. o.: "Theagenes von Thafus", berühmter Athlet und Olympionife, nach seinem Tobe von feinen Mitburgern gum Salbgott erhoben. -3. 7 v. u.: "Ruhm-Brus". Brus (Toog) ift ein in ber Obuffee vorkommender Bettler. Bei ben Römern wird bas Wort rein ap= pellativisch gebraucht, bei ihnen bezeichnet Irus ben armen, wie Croesus ben reichen Mann. Go heißt es bei Properz in ber 4. Elegie bes 4. Buchs: "Haud ullas portabis opes Acherontis ad undas; Lydus Dulichio non distat Croesus ab Iro" (Du wirft feine Schätze mit bir zu ben Fluten bes Acheron nehmen; Dort ift fein Unterschied zwischen bem Lydier Crofus und bem Dulichier Grus).

S. 68, 3. 16 v. o.: "Einbläserloch", soviel wie Souffleurtasten. "Delphisches Loch". Im Pytheion, dem Allerheitigsten bes delphischen Tempels, befand sich am Boden ein Loch, durch welches Schweseldämpse ausströmten. Ueber demselben stand der Dreifuß, auf welchen sich Pythia setzte, wenn sie Orakel verkünden wollte. — 3. 18 v. o.: "Jünger". Johann Friedrich Inger (1759—97), ein geborener Leipziger, war erst Kansmann, dann Inrift, dann eine Zeit lang Theaterdichter in Wien. Er versaßte außer Lustspielen auch humoristische Romane.

- S. 69, 3. 21 v. u.: "Jagbtud", starkes Leinen, womit man Theile bes Walbes zum Einfangen bes Wilbes umspannt. 3. 20 v. u.: "Frauenthras". Tyras ober Tiras ist ein großes, namentlich beim Wachtelfang gebräuchliches Netz. 3. 18 v. o.: "Florus". Julius Florus lebte zur Zeit bes römischen Kaisers Trajan und versaste, namentlich auf Livius gestützt, eine kurzerömische Geschichte bis auf Augustus "Bellorum omnium annorum DCC libri duo." 3. 12 v. u.: "Melpomenensbolch". Melpomene, die tragische Muse, erscheint auf Vildwerken nicht selten mit Schwert ober Volch.
- ©. 70, 3. 17 v. o.: "Pfortaberspftem". Man versicht barunter ben Benencompsez, welcher bas Blut von den Berdanungsorganen zur Leber führt; "Blasenhals", d. i. Harnblasenhalsenhalsennennt man die Berengung der untern Harnblase.— 3. 6 v. u.:
  "Erbferne" (Apogäum) ist berzenige Punkt der Mondbahn, in welchem sich der Mond am weitesten von der Erde entsernt.
- S. 71, 3. 10 v. c.: "Um bas Ganze, hinunter" u. s. w. Das Komma vor hinunter, welches der Sinn nothwendig erfordert, fehlt in den bisherigen Ausgaben. 3. 4 v. u.: "wieder herzustellen in das Integrum", nach dem lateinischen restituere in integrum, jemand oder etwas in den frühern, ungetrübten, unversänderten Zustand zurücksühren oder sbringen.
- S. 72, 3. 12 v. n.: "Sorbonne", alte, seit 1253 bestehenbe pariser Hochschule, welche nach ihrem Gründer Robert de Sorbon benannt ist. Heute umfaßt sie die Facultäten Literatur, Theologie und Naturwissenschaft, "Peter Namus". Petrus Ramus (Pierre de la Ramée), 1515—72, Hunanist und Mathematiser, hat sich bessonbers durch seine Opposition gegen die zu seiner Zeit dominirende aristotelische scholastische Philosophie einen Namen erworben. Er vertrat seine Ansicht in den beiden Werken: "Institutionum dialecticarum libri II" und "Animadversionum in dialecticam Aristotelis lidri XX". Die Sorbonne verurtheilte diese Schristen und suchte sie zu unterdrücken. Damit wird das von Jean Paul angessührte, allerdings etwas seltsam kingende Berbot zusammenhängen. Es ist bekannt, daß Petrus Kamus später über seine Feine kriumphirte, ja sogar Lehrer der Rhetoris und Dialestist an der Sorbonne wurde, dann aber als Calvinist in der Bartholomänsnacht umkam.
- S. 73, 3. 18 v. o.: "unüberwindlichsten". Die Reimer'schen Gesammtausgaben haben ben Positiv. Der Superlativ, welcher sich sich wegen bes unmittelbar folgenden Superlativs empfieht, ist nach der Normalausgabe hergestellt. 3. 19 v. u.: "Approchen" sind die den ben Belagerern in der Richtung auf die Festung gezogenen Gräben; "dritte Parallele". Parallelen nennt man die Belage-

rungsgräben, welche mit bem Umgug ber Festung parallel laufen. Die britte Parallele ift bie ber Festung nächste.

- S. 74, 3. 11 v. n.: ,, Bilb bes Dichtergottes", die Sonne, als bas Bilb bes Phöbus Apollo.
- S. 76, 3. 13 v. n.: "Tiffot". Es gibt zwei Mediciner Tiffot: Simon André Tiffot (1728—97), der, ein geborener Schweizer, erst Arzt in Lausanne, dann Prosesso der Medicin in Pavia war; und Clement Joseph Tiffot (1750—1826), einen Verwandten des erstern, der die Stelle eines französischen Militärarztes, dann die eines Leibarztes des Herzogs von Orseans bekleidete. Jean Paul meint offendar diesen letztern, auf bessen Bert "De l'instuence des passions de l'âme dans les maladies et des moyens d'en corriger les mauvais esseus et anzuspielen scheint.
- S. 77, 3. 21 b. o .: " Sirichthränen gu Begoar". Unter Birichtbranen verfteht man die bidfluffige, mit Saaren untermischte Daffe in ber Thränenhöhle ber Biriche. Später verhartet fich biefe Maffe, und die Siriche geben fie bann von fich. Diese Berhartung ber Sirichthränen nun, welche früher zu Beilzweden verwandt murbe, nennt man Sirichbezoar. - 3. 11 v. u.: "Anaftomofe" (griechisch: άναστόμωσις, Eröffnung) nennen bie Anatomen jede Zusammenmilnbung zweier Gefäße. - 3. 1 v. u.: "Noverre", Jean Georges, (1727-1810), ein fehr namhafter frangofischer Tanger, mar nacheinander Balletmeifter in Ludwigsburg, Wien, Mailand und Paris. Er ichrich: "Lettres sur les arts imitateurs". — Ann. 2: "%15= gel", Karl Friedrich, (1729-88), war Professor ber Philosophie an ber Ritterakabemie in Liegnit. Unter feinen literaturgeschichtlichen Schriften find außer ber "Geschichte ber tomischen Literatur" berborzubeben die "Geschichte bes Grotestfomischen" und die .. Geschichte bes gegenwärtigen Buftanbes ber ichonen Literatur in Deutschland".
- S. 78, 3. 3 v. o.: "Bo dípiel". In bem griechischen τραγωδία stedt allerdings ber Stamm bes Wortes τράγος (Boch). Diese Benennung erklärt sich wahrscheinlich daraus, daß in dem ältesten griechischen Drama die in mehr als einer Beziehung bodähnlichen Satyrn den Chor bilbeten. 3. 6 v. o.: "Fand ango", spanischer Nationaltanz in ansangs langsamem, dann immer schnellerm Tempo. 3. 8 v. o.: "des Meidom'schen Drüsen". So sieht in den Ausgaben. Da man sonst von mehrern Meidom'schen Drüsen zu sprechen pslegt, so liegt die Bermuthung nahe, daß "des" ein bloßer Druckehler sür "der" ist. Ich weiß aber nicht, ob das Wort "Drüse" unicht auß als Masculinum vorsommt. Uedrigens versehman unter den Meidom'schen Drüsen die, welche die sogenannte Augendutter absondern. Sie sind benannt nach Geinrich Meidom (1638—1700), Prosession der Medicin an der Universität Helmsted.

3. 9 v. v.: "Thränenkarunkel", "kleine, zur Bilbung ber Angenkier gehörige, aus kleinen Talgdrüfen bestehende, einen schleimigstigen Stoff absondernde Erhöhung". — 3. 15 v. v.: "zu obigem Posthalter im ersten Bande", d. h. der schon einmal im ersten Banbe vorgesommen ist. Daß Jean Paul "Katzenberger's Badereise" in der Bänden herausgab, wurde schon oben bemerkt. Uebrigens sind jene Borte insofern ungenau, als der Posthalter erst im zweiten Bänden auftritt. — 3. 22 v. v.: "Balther". Philipp Franz von Balther (1781—1849) war Prosession der Medicin an der Universität Bonn, später an der Universität München, zugleich Leibschrung des Königs von Baiern und Geheimerath. Die "Physiologie des Menighen" erschien 1807 fg.

S. 80, 3. 11 v. o.: "Young". Es bürfte boch wol ber berühmte englische Satiriker und Berfasser ber Dichtung "The Complaint or Night-thoughts", Ebward Young (1684—1765) gemeint sein.

S. 81, 3. 13 v. n.: Die "Chauve-souris-Maske" gebört zu ben Carnevalscostimen. Schwarzer, roth garnirter Domino, schwarze Kapuze und schwarze Maske sind ihre charakteristischen Merkmale.

S. 84, 3. 15 v. u.: "als ber hollänbische". Man erwartet eigentlich "als die holländische", auf Speculation bezüglich. Jean Paul hat natürlich, obgleich nicht völlig correct, aus dem vorhersgehenden Sate das Wort "Schnitthandel" ergänzt.

S. 85, 3. 4 v. o.: "Käftner", Abraham Gotthelf (1719—1800), ebenso bekannt als Mathematiker wie als Epigrammenbichter, war seit 1756 orbentlicher Professor ber Geometrie und Naturlehre in Göttingen.

S. 86, 3. 11 v. o.: "in so kurzer Zeit". Das Wort "so", welches in ben Reimer'schen Gesammtausgaben sehlt, ist nach ber Normalausgabe hergestellt. — Z. 23 v. u.: "soones à tiroir", Schubladenscenen, d. h. Scenen, welche nicht miteinander zusammen-hängen. — Z. 17 v. u.: "Hexensabbat" hieß in den Hexenprocessen die Walpurgisnacht.

S. 87, 3. 4 v. o.: "Schwefelpaste", Gemmenabbruck in Schwefel. Es bedarf kaum des hinweises, daß sich schwerlich ein treffenderes Bild für die pergamentfarbige Gelehrtenphysiognomie sinden ließe. — 3. 14 v. n.: "Lenwenhoet's ches Ei". Lenwenhoet, auch Leenwenhoed geschrieben, lebte in Delft (1632—1723) und erwarb sich besonders durch seine mikrostopischen Entdedungen, 3. B. durch die Entdedung der Samenthierden, einen Namen.

- S. 90. 3. 3 v. o.: "in bebeutenber Ferne". Um biefe Stelle zu verstehen, muß man wissen, daß mit der 38. Summula das britte Bändchen ansing, und daß dieses bei der ersten Auflage später als die beiden ersten Bändchen erschien. Auch bei der zweiten Auflage war die 37. Summula von der 38. durch einige "ausgewählte verbesserte Werkchen" getrennt. 3. 8 v. u.: "des Wildbad ift ein an der Donau gelegener Marktssteden in Niederkaiern. Das in der Nähe besindliche Wildbad ift eine Schwefelwasserstoffquelle.
- S. 91, 3. 5 v. o .: " Breghafte" beigen wol bie Batienten. weil fie ber Argt für feine Guren "preffen" tann (wie man bom Breffen ber Matrofen fpricht). - 3. 16 b. u.: "Moffati" (Dos= cati), Bietro, (1736-1824), war ein berühmter Argt und frangöfisch gefinnter Politifer in Mailand. Bon Rouffeau's Schwärmereien bom Naturzustande der Menschbeit begeistert, behauptete er gang ernstbaft. es fei bie natiirliche Beftimmung bes Menschen, auf allen vieren gu geben. - 3. 11 v. u.: "Daber milffen" u. f. w. Man wundere sich nicht über die Vermischung der directen mit der indirecten Rebe. Dieje Incorrectbeit fommt auch bei Schriftstellern bor, bie mehr Gewicht auf Die fprachliche Form legen als Jean Baul. - Unm .: "Buchelt", Friedrich August Benjamin, (1784-1856), war Brofeffor ber Medicin in Leipzig, bann in Beibelberg. Gein Wert "Das Benenspftem in feinen franthaften Berbaltniffen" ericbien 1818, moraus erhellt, daß biefe Anmerkung erft in ber zweiten Auflage binzugefügt ift.
- S. 92, 3. 16 v. o.: "Unzer", Johann Angust, (1727—99), war nacheinander Arzt in verschiedenen Städten, z. B. in Hamburg und Altona. Sein Werk "Der Arzt" erschien 1759.— 3. 21 v. o.: "van Swieten", Gerard, (1700—72), war erst Arzt, dann Universitätsprosession verhem, später Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia und bleibender Präsident der medicinischen Facultät in Wien; "Sydenham", Thomas, (1624—89), war ein berühmter Arzt in London von epochemachender Bedeutung; "Swift". Da Katenderger nicht nur Arzt, sondern auch Satiriker ist, so darf man sich nicht wundern, wenn hier in Gesellschaft von lanter Medicinern der satirische Dichter Jonathan Swift (1667—1745), der Verfasser "Gulliver's Travels", erscheint.
  - S. 93, 3. 13 v. n.: "ber Bolus" (lat.), ber Biffen.
- S. 94, 3. 18 v. o.: "Grenz corbon" ift eine an ber Grenze gezogene Truppenkette, welche ein feinbliches Nachbarland zu überswachen, die Einführung anstedender Krankheiten wie auch das Einschmuggeln verbotener Waaren zu verhindern hat. 3. 20 v. o.: "unser Unterschied" (d. h. das ist unser Unterschied) habe ich

nach ber Normalausgabe brucken laffen, während bie Beranftalter ber Reimer'ichen und Bempel'iden Gefammtausgaben im Unidluft an bie borbergebenben Accusative "unsern Unterschied" geschrieben haben. — 3. 19 v. u.: "auf feinen erften Begen." Erfte Bege (Primae viae) nennen bie Mebiciner ben Darmkanal. — 3. 18 v. u .: " Tenfel & bred" (Asa foetida), ein indifches Gummibarg bon widerlichem Geschmad und Geruch, früher gu Beilgweden vermanbt.

- S. 96, 3. 13 v. o.: "Aretans", ein berühmter griechischer Argt, ber um bas Jahr 100 n. Chr. in Rom lebte. - 3. 14 v. o .: "Titusföpfe". Ginen Titustopf hat jeber, ber bas Saar halb lang trägt und gu furgen loden fraufeln läßt. - 3. 13 b. u .: "Smollet", Tobias, (1720-71), ein geborener Schotte, war erft Chirurg, bann Schriftsteller. Er verfaßte humoriftische Romane, Dramen. Satiren, Geschichtswerke und Gebichte, und übersette ben "Don Quirote" und "Gil Blas" ins Englische.
- S. 100, 3. 15 v. o .: "Mufifchor". Fehlerhafte, aber nichtsbestoweniger in alter wie in neuer Zeit weitverbreitete Schreibung ftatt Musikcorps.
- S. 106, 3. 17 b. o.: "Gömmerring". S. bie Anm. gu S. 34. - 3. 10 b. u.: "Experimentum fiat in corp. vil.", b. b. in corpore vili: man foll nur an einem werthlosen Körper erperimentiren.
- S. 107, 3. 4 v. o .: "als ein Bestimpfftoff" fteht für einen parentbetischen Sat: gleichsam als ob es ein Bestimpfstoff fei; weshalb man nicht "einen" flatt "ein" zu schreiben braucht. — 3. 7 v. o.: "Buridan's Esel". Buridan, im 14. Jahrh. Lehrer ber Philosophie an ber pariser Universität, soll in einer seiner philosophischen Schriften beifpielsmeise gefagt haben: ein gwijchen zwei gleiche Benbilindel gestellter Efel werbe, weil er fich nicht jur Wahl entschließen fonnte, hungers fierben. - 3. 22 b. o.: Bon "Anakreon", bem berühmten griechischen Ganger bes Weines und ber Liebe, wird ergablt, er fei an einer vertrodneten Weinbeere erftidt.
- S. 108, 3. 10 b. o.: "Cantelarjurisprubeng", eigentlich ber Theil ber Jurisprudeng, welcher bie Rechtsgeschäfte in Bezug auf ihre Anfechtbarkeit ins Auge faßt. - 3. 13 v. o .: "Quiftorp", Johann Christian, (1737-95), war Professor ber Jurisprudeng in Roftod. Seine "Grundfätze bes beutschen peinlichen Rechts" erschienen in erfter Auflage 1770.
- S. 109, 3. 9 v. u.: "Bumper" (engl.), Sumpen. 3. 2 v. u.: "auf die Rapelle bringen", foviel als tapelliren, b. b. ben 10

Feingehalt bes Gilbers vermittels ber Kapelle, eines zu biefem Zwede bienenben Gefäges, prufen.

- S. 110, 3. 15 v. o.: "im Beine Bahrheit fei". Nach bem griechischen e'ν οἴνω ἀλήθεια (in vino veritas). 3. 10 v. u.: "Rochefoucaulb". Gemeint sein kann nur François Duc be Larochefoucaulb (1613—80), ber Berfasser ber "Maximes et réflexions morales". 3. 3 v. u.: "ersten und zweiten Bege". leber die "ersten Bege" s. die Anm. zu S. 94. Unter den "zweiten Begen" (secundae viae) versteht man "die aufsaugenden Gefäße des Magens und Darmkanals".
- S. 111, 3. 10 v. u.: "Selbstbämpfer". Jean Paul spielt auf ben bei ber Bioline gebrauchten Dampfer (sordino) an.
- S. 112, 3. 1 v. o.: "Hämatosen". Hämatosis (griech.), Blutbereitung. Uebrigens meint Katenberger seine in der 2. Summula erwähnten Werke "Thesaurus Haematologiae" und "De monstris epistola".
- S. 114, 3. 19 v. o.: "Naturtrepan". Trepan ist das bei der Trepanation angewandte Instrument. Man versteht unter Trepanation (im engern Sinne) "die Bloßsegung des Schädels an einer bestimmten Stelle und die Anssägung eines oder mehrerer Stüde ans demselben". 3. 20 v. n.: "Buch der Mütter". Bestalozzi's "Buch der Mütter" erschien 1803. 3. 12 v. n.: "stigmata", Male, welche bei den Alten Berbrechern eingebrannt wurden. 3. 6 v. n.: "Dachssschließer", soviel wie Dachsbund.
- S. 115, 3. 8 v. o.: "Fraisch-Archiv". Fraisch ober Fraisift eine alte Bezeichnung ber Criminalgerichtsbarkeit. 3. 21 v. o.: "Darwin". S. bie Anm. zu S. 41.
- S. 117, 3. 14 v. o.: "jus aperturae", eigentlich das Recht des Lehnsherrn auf ein durch den Tod des Basulen heimgefallenes Lehen. Diesen juristischen terminus technicus interpretirt Jean Paul humoristisch, indem er sich an die ursprüngliche Bedeutung des Bortes apertura hält und also jus aperturae übersetzt: "Recht der Deffinung", d. h. Recht, durch Ritzen und sonstige Deffnungen der Fensterladen hindurchzulugen; "servitus luminum et prospectus", soviel wie servitus ne luminidus s. prospectui officiatur, d. i. das Recht, daß mir der Nachdar nicht das Licht und die Aussicht verbauen darf.
- S. 118, 3. 11 v. u.: "Mingel-Frohntang". Bei ben namentlich in Mittelbeutschland noch in ben ersten Decennien unsers Jahrhunderts üblichen sogenannten Frohntangen tangte ber Frohn

(Gerichtsbiener) vor. Sie fanden im Freien statt, und durfte sich babei niemand zu tanzen weigern bei Strafe ber Execution. Ueber die Entstehung und den Sinn derselben ist nichts bekannt. — 3.4 v. n.: "Reverberirfener", das Fener der sogenannten Reverberirösen, bessen gewaltige Intensität, wie der Name andeutet, durch das Zurüchprallen der hite an Decke und Wänden entsteht.

S. 119, 3. 10 v. n.: "Scherbenberge Roms", ber fünstliche Scherbenberg, Monte Testaccio, vor bem aventinischen Sügel in Rom.

S. 120. Obgleich ber lette Abfat in allen Ausgaben, auch in ber Rormalausgabe, fo lautet, wie wir ibn haben bruden laffen, fo wird es boch bem aufmerksamern Lefer nicht entgeben, daß barin nicht alles in Ordnung ift. Die Worte , Gebentst bu noch , Alter" u. f. w. spricht Theoda; die Worte "Und wie du, Theoda" u. f. w. fpricht Theudobach. Da nun beibe einander unaufhörlich in die Rebe fallen follen, fo tann bas Folgenbe: "Und wie wir bann nach Saufe gingen, und ber gange Simmel funkelte, und bas Sommerroth in Norben rubte?" nur Theoba fprechen, mit beren ganger begeisterter Redeweise es auch viel besser harmonirt als mit der trockenern Theudobach's. Bon biefen Worten find nun bie folgenden burch Bebankenftrich und Anführungshätchen getrennt und müffen alfo Theubobach zugetheilt werben. Aber Inhalt und Form zeigen, bag fie nur von Theoda gesprochen werben fonnen. Es icheint alfo, bag ber Gebankenftrich und bie boppelten Unführungshatchen nach ben Worten "in Norben rubte?" auf einen, wenn auch alten, Drudfebler gurildzuffihren find. Wenn biefe Beiden getilgt werben, fo ichließt fich bas übrige richtig an, und bie Wechselrebe ift bergeftellt.





Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

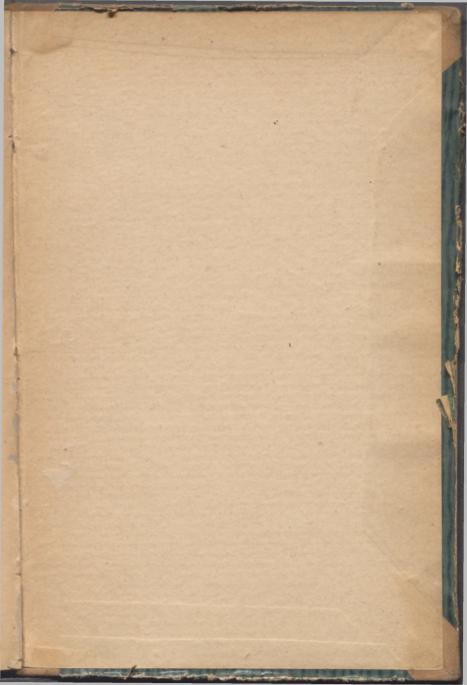

